



Class PT2328
Book · 174





## Heinrich Heine.

**Erinnerungen** 

nad

Alfred Meigner.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1856.



### Beinrich Beine.

Erinnerungen.

| Bei Soffmann und Campe in Samburg find                           | erschier   | ten |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Deigner, Alfret, ber Pfarrer von Grafenrieb. Gine                | Thir.      | œg′ |
| beutsche Lebensgeschichte. 2 Bante                               | 3 -        | _   |
| Seine, S., Bud ber Lieber. 12. Aufl. Det. Aueg.                  | 1 1        | 15  |
| - ", ", ", 13. Auft. M. A. geb Neue Gedichte. 3. Auft. Oct. Ausg | 2 -        |     |
| - Meue Gerichte. 3. Auft. Dct. Ausg                              | 1 1        | 15  |
| — " " 4. Auft. M. A. geb                                         | ~ `        | _   |
| - Romanzero. Oct. Ausg                                           | ~          | -   |
| 4 Nufl. Dt. A. geb                                               |            | 15  |
| - Atta Troll. Gin Sommernachtstraum                              |            | -   |
| - Deutschland. Gin Wintermarchen                                 | _          |     |
| - ber Doctor Fauft. Gin Tangpoem                                 |            | 25  |
| - die Harzreise. Mt. A. geb                                      | 1          |     |
| - Reifebilder. 4 Theile                                          |            | -   |
| - ber Salon. 4 Theile                                            |            | 20  |
| - über ben Denuncianten. Borrebe g. 3. Th. b. Salon              | _          | 73  |
| - Bermifchte Schriften. Drei Bande                               |            | -   |
| — die romantische Schule                                         |            | -   |
| - Tragodien, nebst einem Ihrischen Intermeggo                    | 1          |     |
| - über ben Abel                                                  | <b>—</b> 2 | 25  |
| - über Ludwig Borne                                              | 2 -        | _   |
| - Französische Zustände                                          | 2 -        | _   |
| - ber Schwabenspiegel; abgebruckt im Jahrbuch ber                |            |     |
| Literatur f. 1839                                                |            | -   |
| - Bildniß. Gezeichnet von G. B. Riet                             |            | 15  |
| Falkson, Ferdinand, Giordano Bruno                               | 1 1        | lŏ  |
| Sergen, Alexander, Aus ben Memoiren eines Ruffen.                |            |     |
| Erster und zweiter Theil                                         |            | 09  |
| Immermann, Karl, Demorabilien. 3 Theile                          | 5 1        | 0   |
| Behfe, Dr. Eduard, Chakespeare als Protestant, Po=               |            |     |
| litifer, Pshcholog und Dichter. 2 Theile                         |            | 10  |
| Balbau, Max, Aus ber Junferwelt. 2 Bbe                           | 3 -        | -   |
| - Mach ber Natur. Lebende Bilber aus ber Zeit.                   |            |     |
| Zweite Auflage. 3 Bbe                                            | 4 1        | ā   |
| Weiffer, Arolf, Schubarts Wanterjahre ober Dich=                 |            | J   |
| ter und Pfaff. 2 Bbe                                             | 2 1        | ŏ   |
| Wienbarg, Dr. L., afthetische Feldzüge, bem jungen               | 1 0        |     |
| Deutschland gewidmet                                             | 1 2        | 0:  |
| Steater, Jari, Gracoe's Leven und Charafter                      | 1 -        | _   |

# Heinrich Heine.

#### Erinnerungen

von

Alfred Meißner.

10

Hamburg.

hoffmann und Campe. 1856. PT2-3/-9 .M+

28825 '03

Ueberfetjungen in fremben Sprachen tonnen nur mit Einwilligung bes Berfaffers vorgenommen werben.

#### Vorwort.

Heinrich Seine ift todt! Der große Dichter, der die Welt ein volles Vierteljahrhundert lang mit sich zu beschäftigen gewußt, hat sein langes Sterbesied zu Ende gesungen! Wie groß der Berlust auch ist, den die deutsche Literatur erlitzten, Heine hat sein Tagewerk vollständig und glorzeich gethan. Sein Körper hat eben so lange gezdauert, als er nöthig war, um der Welt alle Phänomene seines merkwürdigen Geisteslebens zu zeigen.

Fast noch unter dem Schlage der Nachricht von seinem Hingange, in der doppelten Trauer

um einen feltenen Benius und einen großen, ed= len Freund beginne ich die Sammlung meiner Erinnerungen an den Verewigten und lege das vorliegende fleine Buch wie ein Todtenopfer auf Beinrich Seine's Grab. 3d werde damit nicht allein feinen Manen eine verdiente Genugthuung leisten, sondern mir auch Jene verpflichten, welchen der Todte theuer war. Vielleicht gelingt es mir, hie und da auf die lette Lebensperiode des Dichters ein Licht fallen zu laffen, das Bange ift zum Mindeften ein Versuch, die Widersprüche eines Charafters aufzulösen, der wohl an sich von einer fehr räthselhaften Composition mar, aber durch Unkenntniß und Parteiluge, die fich an ihn hing, noch dunkler und verworrener erschien, als er es in Wirklichkeit gewesen. Gine vieljah= rige Bekanntichaft mit dem Dichter und ein fiebenjähriger Briefwechsel haben mich in den Stand gefett, über das Leben seiner letten Sahre sprechen zu dürfen und auch manches Bild feiner Verhältniffe aufzurollen. Das Vertrauen, das er mir schenkte und die zahlreichen Beweise von Freundschaft, die mich so oft tief rührten, machen mir diese Aufgabe beinahe zu einer gebieterischen, aber auch angenehmen Pflicht.

Die Haltung des vorliegenden Buchs hat die Reihenfolge der Jahre und des Erlebnisses in dessen oft ganz zufälliger Gestalt. Seine Quellen bilden nicht bloß Erinnerungen, die nur zu oft bei einem etwas ferneren Rückblicke mins destens die ursprünglichen Umrisse verlieren, sons dern sorgfältig ausbewahrte und meist unmittelbar nach dem lebendigen Borfall niedergeschriebene Blätter. Die vorkommenden Aussprüche sind mit fast stenographischer Treue wiedergegeben, die erzählten Anekdoten haben keine decorativen Zuthaten erhalten und die angesührten Thatsachen sind ohne Schmuck und jede künstliche Stassage geblies ben. Wo des Verfassers Ansichten und Urtheile eingestossen sind, da läßt sich vielleicht mit ihm

rechten, aber dem Borwurf, daß dem Buche mehr Objectivität zu wünschen wäre, kann er ruhig inst Gesicht lächeln. Es würde Jedermann ein Gleisches begegnet sein, der den Dichter bewundert und seine Person geliebt.

Der Haß ist schwerlich gerechter als die Liebe und die geistesstolze Kälte erscheint mir wie todte Gleichgiltigkeit.

Prag, 26. März 1856.

Erfte Abtheilung.
1847.



Als ich Heine zuerst fennen lernte — es war im Februar des Jahres 1847 — war er bei Weitem noch nicht der franke Mann, als den wir einige Jahre später ihn uns zu denken gewohnt wurden. Freilich war das rechte Auge geschlossen, aber andere Spuren des vorangegangenen Schlagssussen waren auf seinem Gesichte kaum bemerkbar Dies Gesicht war von eigenthümlicher Schönheit, die Stirne hoch und breit, die Nase sein und edel geschnitten; den Mund von zierlicher Bildung beschattete ein Bart, der auch das ganze Kinn umkleidete. Dieser Bart war schon weiß gesprenskelt, während das braune Haupthaar, das ties

in den Nacken hinabhing, in seiner Ueppigkeit noch keine Spur des Alters verrieth. Der Gesammteindruck seines Gesichtes war schwärmerische Schwermuth, doch wenn er sprach oder sich bewegte,
brach eine ungeahnte Energie und ein überraschendes, sast dämonisches Lächeln hervor. Er
war noch so ziemlich gut auf den Füßen und
konnte, auch nur um eines Zeitungsartikels willen,
den weiten Weg vom Faubourg Poissonière bis
zum Palais Noyal in das Cabinet de Lecture zurücklegen.

Heine stand damals im acht und vierzigsten Jahre, er nannte sich selbst einen der ersten Männer des Jahrhunderts, weil er am ersten Januar
1800 zur Welt gefommen. Seine Krankheit,
welche später zu so schrecklichen Berwüstungen
führte, hatte aus einem scheinbar unbedeutenden
Unlasse begonnen. Der Kämpfer, dem hundert
wüthende Ungriffe nichts geschadet, war in Folge
eines kleinen Familienstreits vom Schlage gerührt

worden. Aber sein Organismus schien ihn schon damals fühlen zu lassen, daß dieser Zustand über furz oder lang mit dem Tode enden müsse. Ohne Besserung war er das Jahr zuvor aus dem Bade von Bagnères in den Pyrenäen zurückgekehrt und hatte es in Paris mit eben so wenig Erfolg mit mehreren Aerzten versucht.

Deffenungeachtet war er noch immer gefellig, liebte Gäfte um sich zu fehn, konnte ausgelassen froh scherzen, lachen und spotten. Sein Geist war von den Leiden seines Körpers völlig frei geblieben und arbeitete in einer in Trümmer geshenden Werkstätte mit der alten unerschöpflichen Kraft, wie unbekümmert darum, wann das Dach über ihn zusammenstürzen würde.

Bei der trüben Zufunft, die ihm drohte, war es noch ein Glück und Trost, daß seine Bermösgensverhältnisse, wenn auch nicht glänzend, doch auständig waren, und daß ihm eine gute und theilnahmsvolle Frau zur Seite stand.

Mathilde hatte noch immer Spuren von Schönheit, war aber recht corpulent geworden. Das Bild in Delfarben, das lebensgroß an der Wand ihres Zimmers hing, glich ihr schon lange nicht mehr. Ihr Naturell war ein so harmloses und naives, wie wir es an Kindern sehn und war es bei zunehmendem Alter und allen Ersahrungen pariser Lebens immer geblieben. Diese Eigenschaften zeigten sich auch in den raschen Uebergängen von Lachen zum Weinen, vom Scherzum Mitleid. Sie konnte über das bevorstehende düstere Loos ihres Mannes oft Thränen vergießen, aber diese Thränen konnte schnell wieder ein zusfälliger Zwischensall trocknen.

Beider Che war finderlos.

Ich weiß nicht, welchem Zufalle ich es zuzumessen habe oder welchen Eigenschaften, daß ich mit Seine in fürzester Zeit auf einen vertrauten Fuß zu stehen kam und bald in den kleinen Kreis Tener gehörte, die er zu sehen liebte. Während meines viermaligen Aufenthalts in Paris, der einmal fogar von fast einjähriger Dauer war, vergingen felten mehr als ein paar Tage, an welchen ich nicht in sein Saus gefommen wäre. So gewöhnte ich mich allmälig und schrittweise an seinen sich ununterbrochen verschlimmernden Rrankheitszustand, dessen Anblick oft die Nerven der ihn Besuchenden auf das Beinlichste erschütterte und so Manchen in späteren Jahren von ferneren Visiten zurückhielt. Der Plat an feinem Bette und die Unterhaltung mit ihm ward mir allmälig lieber als ein Spaziergang über die lachenden Boulevards und der Verkehr mit den meiften Gesunden. Im Gespräch mit dem alten franken Rauberer vergaß ich die Krankenstube. Der Reig, den seine Bücher auf mich übten, fette sich hier fort und es war mir, als lase ich man= ches Capitel, von dem die übrige Welt nichts erfahren würde. Aber auch den Menschen gewann ich lieb; die Gute seines Bergens, von Allen

in Frage gestellt, wurde für mich über jeden Zweisfel erhoben. Wenn ich die große Metropole bessuchte, von welcher mir Heine ein Bestandtheil geworden war, konnte ich die Reise ebenso gut als eine Vergnügungstour, wie als eine Wallsahrt zu Heine's Haus betrachten.

Die Wohnung eines der größten Dichter, die Deutschland je gehabt, stand gewiß hinter der eines französischen Autors zweiten oder dritten Ranges weit zurück. Drei ganz kleine Zimmer im dritten Stockwerke waren mit bescheidenem Comfort geziert, die Aussicht, wenn sie so zu nensnen, ging auf einen engen und nicht eben lichten Hof hinaus. Der Kamin hatte die übliche weiße Marmorverkleidung, über ihm hing ein breiter Spiegel, eine Uhr im Porzeilangehäuse, zwisschen den in Frankreich unausweichlichen Blumensvasen mit künstlichen Bouquetten ausgestellt, ließ ihr Tiktak vernehmen; sie war der auffallenoste

Schmuck. Man müßte nichts Besonderes von dieser einfachen Wohnung zu sagen, wenn nicht eine alte pockennarbige Mohrin mit einem buntsseidenen Tuche um den Ropf als Magd beim Deffnen der Thüre erschienen wäre und nicht von Zeit zu Zeit aus dem Zimmer Madame Heine's der gelle Schrei eines Papagei herübertönte.

Es war die Zeit, in welcher eben der vereinigte Landtag in Berlin zusammentreten sollte. Heine erschien fast täglich im Cercle Valois und verfolgte die politischen Thatsachen mit großem Interesse; aber er hatte nur Sarkasmen für sie auf den Lippen.

"Die Epoche der constitutionellen Regierunsgen beginnt", sagte er. "Man sage was man will, der Anfang ist gemacht. Die Nationen werden sich nicht mehr ohne Versassungen beruhisgen. Sie glauben nicht mehr an die Bibel und haben sie bei Seite gelegt, für dieses alte Buch müssen sie ein neues haben. Dahinein wird sich

Alles, was noch von Gläubigkeit und Gögendienst lebt, flüchten. Für sie wird die Charte
das sein, was für uns die Bibel, die auch soviel
Kämpse und Blut gekostet. Haben Sie Ucht,
mit den Verfassungen wird es den Völkern surchtbarer Ernst werden. Ich für meinen Theil kaun
mir keine schönere Staatssorm denken, als eine
Monarchie umgeben von Vincke, Camphausen,
Hansemann und Beckerath."

Man kam auf die Bewegung des Deutsch= fatholicismus zu sprechen. Er fagte:

"Da sehen Sie die Constitutionellen auf resligiösem Gebiete. Was wollen sie? Was ist ihre Tendenz? Doch nur ein gedämpster, gemäßigter Aberglaube. Warum wären Origines und der heisige Augustin schlechter als der Apostel Ronge im schwarzen Fract? Bei jenen Stiftern der Kirche ist doch eine Geisteskraft sichtbar, die mir imponirt. Diese modernen Sektirer sind mir

ebenso zuwider wie die Kirchenväter, vielleicht gar noch mehr."

Er warf das Zeitungsblatt, das ihm zu dies fer Apostrophe hingerissen, verächtlich weg und verließ heftig das Lesecabinet.

Ich muß hier, um, wenn auch noch so flüch= tig, den Hintergrund zu untermalen, von dem fich Beine's Geftalt ablofen foll, einiger Befann= ten und Freunde gedenken, die fich in seinem Sause trafen und seinen näheren Umgang bilde= ten. Es waren zum Theil Deutsche, zum Theil Frangofen; zum Theil Schriftsteller, in größerer Anzahl aber einfache Sterbliche, ohne Prätenfionen auf Kränze und Nachruhm. Seine mar bei feiner langjährigen Anwesenheit in Paris und bei der ersten Rangstellung, die ihm auch das frangösische Bublifum eingeräumt hatte, fast mit allen Berühmtheiten in Berbindung getreten, aber die weiten Entfernungen, das reiche Leben, die tausend Zerstreuungen und Abhaltungen bringen

es in so einer Stadt mit sich, daß auch die besten Freunde und Solche, die das größte Gesalsen an einander sinden, sich doch Monate lang aus den Augen verlieren. Zuletzt bleibt aus einer unendlichen Masse Befannter nur eine geswisse kleine Zahl stätiger Besucher übrig, stätig, weil sie näher wohnen, weniger zu thun haben oder eine ganz besondere Anziehung sie an einsander knüpft.

Fast täglich in Seine's Hause sah man Mastame A...., von Heine die flammenaugige Elise genannt, eine Pensionsfreundin Frau Mathildens. Sie war eine echte Pariserin, sebhaft, ziemlich coquett, mit schwarzen Augen und schwarzem Haar; ihr Mann hatte damals, so viel ich weiß, nur eine Schnittwaarenhandlung in der Chaussee d'Antin, träumte aber bereits von einem größeren Wirstungsfreise. Die kleine Alice, Madame A....'s Tochter, hatte Heine aus der Tause gehoben. Er siebte das Kind über die Maßen. Seinets

willen und Elisen zu Liebe wurde der Gatte A.... mit hingenommen, so wenig er in den Kreis paßte. Die Ungenirtheit seiner Manieren verletzte gar oft Heines empfindliches Wesen und seine Othellosaunen verdarben zuweilen die ganze harmsose Stimmung der Gesellschaft. Die schlanke reizende Mademoiselle Jenny, jest noch Comptoirs mädchen bei A...., wachte über die kleine Alice, sührte sie im Wagen heran, brachte sie, wenn, wie gewöhnlich, die Gesellschaft des Abends länzger zusammenblieb, früher nach Hause und war ihrer schönen Augen und raschen, klugen, grotessten Einfälle wegen gleichsalls bei dem kranken Dichter wohl gelitten.

Bu dieser Gesellschaft von rein französischem Typus kam nun ein Deutscher, jüdischer Herfunst, der aber bei langjährigem Aufenthalt mit Paris auf's Genaueste bekannt geworden war, ein hals ber Diplomat, ein halber Finanzier, ein Mann der Plane und Spekulationen, sein, weltkundig

und elegant, welcher Beine'n bei den fleinen Borsengeschäften, die er von Zeit zu machen beliebte, dienstreich zur Sand war. Seine hatte diesen Freund Calmonius getauft in Erinnerung eines befannten Sofjuden unter Friedrich dem Großen, mit dem fein Freund, wie er sagte, viele große Eigenschaften eines Spekulanten - Scharfblick, Gewandtheit, Unerschöpflichkeit der Mittel und pessimistische Weltanschauung gemein habe. Bon dem hiftorischen Calmonius behauptete Beine, daß er in genauer Beziehung zu dem alten Deffauer geftanden und erzählte zur Befräftigung diefer Behauptung gern eine Geschichte, die freilich, wenn sie mahr sein sollte, von der traulichen Intimität der beiden Beteranen, die fie über alle Unterschiede des Standes, der Herfunft und der Religion hinweghob, ein besonders erfreuliches Zeugniß giebt. Eines Tages lag Calmonius noch im Bette, als er von der Straße berauf feinen Namen rufen hört. Ariegerische Alange mischen

sich in dies Rusen, er eilt im Hemde an's Fenster und blickt heraus. Was sieht er? Mitten auf dem Markte, inmitten der gaffenden Menge sitzt der alte Dessauer, von seinem ganzen Genezralstabe umgeben, zu Pserde und winkt freundlich mit dem Hute. "Lebe wohl! lebe wohl Calmonius", rust er. "Ich ziehe in den siebenjährigen Krieg!"

Auch Heine liebte seinen Calmonius, er hatte mit ihm seit Jahren in engem Umgang gestanden, aber der arme Calmonius hatte an ihm einen äußerst schwierigen Clienten. Capriciös wie ein Kind erfreute sich Heine der Gewinnste, wenn es Gewinnst gab, war aber immer bereit, Calmoznium für Verluste verantwortlich zu machen, wenn die Operationen nicht geglückt waren. Er nahm den Gewinn wie einen schuldigen Tribut der Götzter, der Verlust aber erbitterte ihn und machte ihn über alle Maßen ungerecht gegen den Mann, der voll des Dranges war, ihm nüglich zu sein

und es wirklich und rechtschaffen gut mit ihm meinte. Armer Calmonius! Als eine neue Speculation gründlich mißrieth, verlor er gänzlich das Herz des Dichters und doch bin ich überzeugt, daß er den besten Willen gehabt hätte, ihn zusgleich mit sich selbst sogar zum Millionar zu machen.

Auch der Homöopath Dr. R.... trat zuweislen bei Heine vor. Mit diesem Manne war der Dichter auf eine eigenthümliche Art bekannt gesworden. Auf einer Reise aus dem Süden waren Heine und seine Frau vor Jahren in Lyon mit dem Biolinisten Ernst zusammengekommen, den Beide schon von Paris her genau kannten. Da Heine morgen nach Paris abgehen soll, bittet der Virtuose den Dichter, ihm ein Geschenk an seinen dortigen Arzt mitzunehmen, eine der colossalen syoner Bürste, die zierlich in Staniol eingewickelt, für eine seine Desicatesse gesten. Heine übersnimmt den Austrag. Dazumal slog man noch

nicht auf der Eisenbahn in wenig Stunden von Lyon nach Paris; die Reise im Postwagen dauerte lang und Frau Mathilde ward hungrig. Was war natürlicher, als daß man ein fleines Stück von der Wurst schneidet, die so schwer unterzubringen war und nun das ganze Coupé durchduftet? Madame Beine fostet eine Schnitte und findet sie vortrefflich, Beine thut desgleichen und ift ebenso fehr davon entzückt. Die Reise dauert noch einen Tag, die Wurst verringert sich mehr und mehr und als die Gatten Paris erreichen, trifft es sich, daß nur ein gang fleiner Rest von dem gewaltigen Ungethum übriggeblieben. Sett erst fühlt es Beine, wie schnöde er sich seines Auftrages entledigt. Was thut er? Er schneidet mit einem Rasiermesser eine völlig durchsichtige Scheibe herunter und fendet fie unter Brief-Couvert an den Doctor. "Berr!" schreibt er in einem beiliegenden Billet, "durch Ihre Forschungen ift nunmehr gang festgestellt, daß Milliontheile die größten Wirkungen äußern. Empfangen Sie hier den Millionsten Theil eines lyoner Saslami, den mir Herr Ernst für Sie übergab. Er wird bei Ihnen, falls die Homöopathie irgendwie eine Wahrheit ist, die Wirkung thun, wie ein ganzer."

Bon berühmten Franzosen, welche öfter bei Heine zu sehen waren, ist noch Hestor Berlioz, Theophile Gautier und der unglückliche Gerard de Nerval zu nennen. Letzterer, ein weiches zartes Gemüth, hatte eine große Borliebe für deutssche Literatur und lebte in ihr fast mehr als in der französischen. Er hatte den Faust übersetzt, in seinem Buche Loreley eine Reihe von Reisessiszen vom Rhein und aus Thüringen niedergeslegt und sich in einem Drama Burkhart einen deutschen Studenten zum Helden gewählt. Schon damals war er Heine behilslich, das Buch der Lieder ins Französische zu übertragen und war diesem sehr lieb geworden. Er war eine träumes

rische Natur und verstand es nicht, mas seine Landsleute fo gut können, literarisch zu speculiren. Er arbeitete mit einem raftlosen Fleiß und verschmähte, so fehr ihn die Noth drängen mochte, die Franks für ein Werk einzukaffiren, welches er noch nicht fur reif und gefeilt genug hielt. Alle Belt weiß, welches Ende er acht Jahre später genommen. In einer Februarnacht, im Schneegestöber, war er im schwarzen Frack, ohne einen Sous in der Tasche um den Mantel im Leih= hause auszulösen, in die schreckliche Rue de la vielle Lauterne gerannt und machte sich dort mit einem Stricke ein Ende. Diese Nachricht war eine der letten Schmerzen Seine's. Auch mich hat sie schwer getroffen, denn ich fannte Gerard de Nerval und erinnere mich manches Spaziergangs und manches intereffanten Befprächs im Café du Divan Levelletier.

Noch immer gemahnt es mich seltsam, daß es Heine war, der mich zuerst mit einem Menschen bekannt machte, der später eine große und vieleleicht noch immer nicht beendigte Rolle spielte und daß mir durch Heine zuerst dessen Bedeutung geoffenbart wurde.

Am siebenten April, dem Sterbetag Fouriers, fand in der Salle Valentino das alljährliche Banquett seiner Anhänger statt. Der Ballsaal, in dem einen Abend vorher die tollen Pariser die wilden Saturnalien des Cancans geseiert, war — seltsamer Wechsel — heute in eine Kirche verwandelt, wo bei einem Liebesmahl,

wie in der ersten Zeit des Christenthums, die kleine Schaar zukunftsgläubiger Menschen sich begeistern und verbrüdern sollte.

Nimmermehr konnte ich damals bei einem solchen Feste sehlen. Schen und tiesbewegt trat ich in den Saal und die hundert slackernden Lichter, die weißgedeckten, blumengezierten Tische, vor denen in gemessener Haltung einige Hundert Gäste, Männer und Frauen saßen, riesen in mir eine fremde, eigenthümlich ausschauernde Empfindung wach.

Es waren nun schon zehn Jahre her, daß die sozialistische Schule ein Festmahl zum Andenken ihres Meisters gab, aber die Manisestation des Sozialismus war noch nie so stattlich gewesen: eine Vorahnung von 1848 berief sie Alle. Wie sich mein Auge allmälig an die eigenthümliche Beleuchtung gewöhnte, übersah ich wohl an taussend Anwesende, darunter wohl auch hundert Frauen, die meisten, wie es schien, den besten

Ständen angehörig. Auch Kinder in weißen Festfleidern saßen an einem langen Tisch — diese
nach des Meisters Wunsch mit Blumen befränzt,
da für sie das Neich des Friedens und der Glücfseligkeit schon da ist, für das die Väter kämpsen
und dulden.

In der Mitte des Saals, auf einem grauen Sockel, stand Kouriers Büste aus weißem Marsmor. Ich betrachtete lange das Gesicht dieses einsamen Denkers, der aus tiesster Armuth, wie Spinoza vom Kausmannsstande zur philosophisschen Forschung überging: ein eigenthümlicher Ausdruck der Trunkenheit und stiller Exstase schien über die Züge ergossen. Kaiserkronen, seine Liebslingsblumen, weil er sie als verklärte Märtyrerskronen gedeutet, umhüllten das Piedestal zum großen Theil und in Uebereinstimmung hiermit waren ganze Wände von Blumen verkleidet. Fourier war ein leidenschaftlicher Blumenliebhaber gewesen und hatte sich daran gewöhnt, in jeder

Pflanze das Abbild einer menschlichen Seelenfraft zu fehn.

Welcher Partei man auch angehöre, immer ist es ein ergreisender Anblick, Hunderte, Taussende zur Verehrung eines Genius versammelt zu sehn und der Eindruck wächst, wenn diese Feier der Nachklang eines Lebens ist, das in Armuth und Noth, belacht, ignoriert oder verleumdet dashinsloß, ein später Triumph eines Kamps, der vergeblich schien.

Fröhlich rauschende Musik erscholl vom Orschester herab, lebhaft ging das Mahl vorbei. Es war ein Liebesmahl, bei dem sich der Eine dem Andern freundlich zu nähern suchte, weil seine bloße Anwesenheit schon verwandte Gesinnung verbürgte; der Fremde wurde mit Zuvorkommensheit überschüttet. Bald begannen die Toaste.

In diesem Augenblicke hörte ich meinen Nasmen rusen. Sch sah mich um und erkannte Heine an einem benachbarten Tische. Sch trat auf ihn

zu und wir schüttelten uns die Sande ohne viel zu reden, denn die Redner wurden mit Spannung erwartet.

"Dem Genius Fouriers, des Offenbarers menschlicher Geschicke, der friedlichen Begründung der Einheit unter allen Völkern und Menschen!" rief eine wohltönende Riesenstimme. Andere Redner stiegen auf die Tribüne. Der Eine brachte einen Gruß des Friedens allen Völkern des gesitteten Europa's, insbesondere dem "Bruzdervolk jenseits des Rheins, das freier in seiner religiösen Ueberzeugung, vorgeschrittener in humazner Entwicklung als alle übrigen Nationen. Deutschland werde die Allianz Frankreichs nicht mehr von sich abweisen, sobald es erkannt, daß dieses auf jeden Eroberungsgedanken verzichtet."

Bald jagten sich die Toaste. Dem sterbenden Polen wird ein Hoch gebracht. "Es wird wieder erwachen, denn seine Mission ist unsterblich." Dem "Ende des Kriegs auf der Erde!" ,, der allmäligen Emancipation der Frau" wird begeistert zugetrunken. Aber auch der Todten wird gedacht, die für den Fortschritt der Menschheit gestritten. "Sie bilden eine unsichtbare Kirche, sie sind gegenwärtig bei diesem Mahle, das einem ihrer Brüder, einem der größten Denker, Fourier, geweiht ist."

Man umarmt sich, Thränen treten in mansches Auge, der Fernstehende selbst wird von der Macht des Augenblicks ergriffen. Sind wir noch in dem als frivol verschrieenen Paris? Unwillsfürlich spricht es im Herzen des fremden Gastes: Weißt du denn, welches die fünstige Ordnung sein wird? Vielleicht wohnst du einer Versammlung der wahren, wenn auch noch zur Zeit unterdrücksten Kirche der Menschheit bei. Gewiß die Assort der Zufunst, wir kommen dazu troß alledem! Das Meiste wird anders werden, als sich's diese Leute denken, ihr Friesdensreich ist Quietismus, ihre Ueberzeugung, daß

die sociale Resorm unter jeder Regierungsweise möglich, eine Utopie, aber sie besitzen dennoch Manches, was als Losung in die Zufunst hersüberkommen wird.

Ich verließ mit Seine den Saal und wir kamen in die gaserleuchtete Rue St. Honoré, wo allerlei Volk in Gruppen umherstand.

Bei Gott! sagte ich, die französische Nation hat doch einen idealischen Drang in sich, wie keine andere. Ein Bolk, wo Hunderte eines so reinen, allgemeinmenschlichen Ausschwungs fähig sind, ist doch ein großes und bevorzugtes.

Ein untersehter Mann, mit einem vollen, heiteren Gesicht, breiter, rundgewölbter Stirn und blauer Brille vor den Augen, stand vor uns im Gedränge. Wie von seinem Erscheinen frappirt, blieb Heine, mich zurückhaltend, stehen und flüsterte mir rasch zu: Sehen Sie sich den an!

"Baren Sie denn auch drin?" fragte Einer den Mann mit der blauen Brille.

"Nein!" erwiederte dieser kurz. "Ich kam nur so vorüber und blieb stehn, weil es wie ein Auflauf aussah. Ach! es ist dasselbe Lied bei als len Sektirern! Gelobt sei Jesus Christ, der uns von der Sünde erlöst hat, gelobt Saint-Simon, durch den wir das Leben begriffen haben, gesobt sei Fourier, der uns die socialen Gesetze geoffen-bart! Possen! Wer wird endlich einmal ausrussen: Lob und Ehre dem gesunden Menschenverstand, der Keinen anbetet?"

Der Mann mit der blauen Brille zuckte die Uchfeln und entfernte sich langfam.

Wer ist dieser Herr? fragte ich Heine, über dessen Gesicht im Augenblick ein aufgeregtes Lesben blitte.

"Wer er ist?" gab er zur Antwort. "Monsseur Proudhon nennt er sich unter den Mensschen. Eigentlich ist es ein Dämon. Ich bin innerlich erquickt, einmal wieder einen Solchen zu sehen. Ich werde lebensüberdrüssig, wenn ich

nichts als Geschäftsleute und Alltagsmenschen um mich sehe. Dies einzige Wort von ihm thut mir gut nach so viel schönen, aber flauen Ti aden. Er hat Recht! vollständig Recht!

Wer ist der Mensch? fragte ich mit einer noch höher gespannten Neugier aufs Neue.

"Immer sagen Sie: der Mensch!" versetzte Heine. "Sie haben ja gehört, daß das kein Mensch ist, trotz seiner blauen Brille. Es ist das zerstörende Princip in Gestalt eines Staatsphilosophen, zum Uebermaß noch bevorzugt mit den Darstellungsmitteln eines Dichters. Victor Hugo scheint ihm die Macht seiner Antithese abzetreten und Alexandre Dumas seine heitere Phanztasie geliehen zu haben. Der surchtbare Ernst der Sache ist elegant und sinnvoll drappirt und sieht das Barfüßergewand deutscher Trockenheit mit dem Standesstolze eines Aristofraten an. Diese Werse, oder um die Polizeisprache zu spreschen — diese Brandschriften — lesen sich wie

Romane! Sie gehn bier in Frankreich von Hand zu Hand, man amusirt sich dabei und niemand merkt, daß beim Umdrehen der Blätter Drachenzähne herausfallen, die eines Tags prächtig aufgehen und eine gesegnete Ernte geben werden."

Heine begleitete diese letten Worte mit seinem eigenthümlichen Lächeln. Es war aber nicht das Lächeln, welches seinen schönen Knabentopf in Gesellschaft guter Freunde oder beim Erzählen eines wizigen Einfalls zu überstrahlen pflegte. Es war sein destruktives Lächeln, dasselbe, das im Wintermährchen, im Atta Troll und in seinen politischen Gedichten in Worte gesleidet scheint. Auf das Papier gezaubert hat dies Lächeln die dämonische Gewalt, sich dem Leser mitzutheilen. Man liest und lächelt und das Schlimmste daran ist: dieses Lächeln ist nicht flüchtig. Es kömmt wieder und wird, so grazios es ansangs auch war, nach und nach immer stärker, immer lauter, immer muthwilliger, immer wilder, endlich wird es

ein Ausbruch rebellischen Hohns. Artet es bis zu dieser Höhe aus, dann wirft es den Fürstendiener auf die Oppositionsbank, macht den orthodozen Pfarrer zum Rezer, den Billardspieler zum Berschwörer und den bestgesinnten Philister zum Freiheitsschwärmer.

Dieses Lächeln hat für die Bewegung der letten Jahre viel gethan .....

Nicht fern von Heine, als mein Hausgenosse im Hotel Violet, wohnte der deutsche Flüchtling V..... Er besuchte Heine von Zeit zu Zeit, fannte ihn schon seit vielen Jahren, aber das Verhältniß Beider zu einander war ein gespanntes. V.... trug eine Unmasse Bedenken gegen Heine's Poesie und Charakter mit sich herum und Heine ironisitete den alten Burschenschafter und hatte kaum ein Auge für sein edles Herz, seinen ehrlichen Charakter, seine noble Natur, so komisch waren ihm seine Schwächen, die ihn fortwährend an die seiner alten Comilitonen aus der Studenzeit erinnerten.

Insbesonderes komisch war für Beine die

Aenastlichkeit, die Schwäche, die gespaltene Seele voll Anhänglichkeit und Treue in dem Menschen, der von Deutschland und feinen Fürften nur Bofes empfangen. B .... ein alter Freund Börne's, ja, was noch mehr ift, ein Freund von Buonarotti und Charles Tefte, der Männer des jungen Europa, hätte vor jedem Blutstropfen, der im Dienste seiner Ueberzeugungen vergoffen worden wäre, zurückgeschaudert und er pflegte oft den Spruch zu wiederholen, daß, "wer das Schwert ziehe, auch durch das Schwert umkommen muffe." Rur protestiren, seine Meinung fagen und für fie dulden folle der Volksmann und in diesem Sinne hatte er auch seinen "John Hampden" geschrieben. So war er schon damals ein seltsames Prototyp jener Schwäche, die man oft eine edle Schwäche genannt und die in der That vom Schicksal da= zu ausersehn ift, bei fommenden Zeiten des Sturmes zerriffen zu werden und zwischen beiden Parteien ein beflagenswerthes Ende zu finden.

Viele Stunden täglich stand V.... bei seisenem Pulte und schrieb. Außer den Berichten für die Allgemeine Zeitung förderte er auch vielbänstige Werfe politischer Gattung in die Welt. Diese Bücher waren langweilig und haben, wie ich glaube, nie viel Leser gefunden. Aber man hat kaum ein Recht scharf gegen sie zu versahren. Die herbe Nöthigung des Lebens hatte den Flüchtsling zum Schriftsteller gemacht und wenn er auch nur ein geringes Maß schöpferischer Gedanken bessaß, die Gesinnung und das Wollen des Autors waren immer im höchsten Grade edel.

Es war die Zeit, wo Lola Montez damals in München die ganze Presse mit ihren Abentheuern erfüllte. V.... war entrüstet. Er sah in den Huldigungen, die König Ludwig der schönen Spanierin darbrachte, eine Schmach des deutschen Wessens und fürchtete, daß eine Pompadour Einsluß auf deutsche Männer und deutsche Zustände nehmen würde. Heine'n hingegen amüstrte die Sache

ja ich glaube, er freute sich über die Macht, die eine leichtfertige Tänzerin in der Seimat von Görsres und Döllinger, in Monachos Monachorum geswann. Er ahnte den bevorstehenden Kampf des Balletröckhens mit der Kutte und ging sogar mit dem Gedanken um, die ganze Historie zu einem komischen Gedichte in der Art des Atta Troll auszubeuten.

In diesen Tagen schrieb V..... überaus ents rüftete Briefe an die Augsb. Allgemeine Zeitung und da diese sie nicht aufnahm, stellte er sie in einem Büchlein zusammen, das er auf eigne Kosten herausgab.

"Haben Sie die neue Broschüre B....'s gelesen?" fragte ich eines Morgens.

Welche Broschüre?

"Das Büchlein gegen die Lola Montez: Die spanische Tänzerin und die deutsche Freiheit."

"Nein! lieber Freund," erwiderte der Dichter.

"Ueberhaupt lese ich nur die großen Werke unseres Freundes. Die dreis, viers, fünfbändigen find mir die liebsten."

"Sie scherzen und haben gewiß wieder etwas dahinter?"

"Nun ja", fagte Seine, "Wasser in einer großen Ausdehnung, ein See, ein Meer, ein Ocean von Wasser ist eine schöne Sache. Im Kasseelössel kann ich es nicht leiden."

Als der Mai herankam, verließ Heine seine Seine Seine Seine Bohnung in der Rue Poissonière und bezog ein Landhaus in Montmorency. Die engen Gassen, der Wagenlärm, das Menschengewühl waren seisnen überreizten Nerven unerträglich geworden, er brauchte frische Luft, Ruhe und Stille. Frau Mathilde hatte in der Chaitaignerée ein hübsches Haus mit einem schattigen Garten gefunden und rasch ging die Uebersiedelung vor sich.

Montmorency, zu Rousseau's Zeit fast eine Wildniß und vier Wegstunden von Paris entsfernt, ist jetzt durch die Nordbahn fast an die Barrière herangerückt worden, es ist eine Bor-

ftadt, in der man sich bei allem Comfort doch auch an Waldluft und Wiesengrün erfreuen kann. Die Fahrt auf der Bahn dauert funfzehn Minuten. Der Montmartre, die Forts, St. Denis mit seinen öden Königsgräbern fliegt vorüber und ehe man's merkt, ist man in Enghien.

Enghien hat einen kleinen Park und einen ziemlich großen Teich, der von den Parisern zu Wasserpartieen in kleinen Segelböten benutzt wird-Studenten und Grisetten machen hier jeden Sonnstag nautische Experimente, die nicht selten bei der Ausgelassenheit der Schiffer mit einem Umsturzdes Boots enden. Zierliche Landhäuser sind ringsum zwischen den Wiesen und Baumpartieen zersstreut, ihre Jasousieen sind geöffnet, hübsche Mädschenköpfe blicken da und dort heraus, zwischen den Veldern und Weingärten gehn bunte Gruppen spazieren. Das Ganze gewährt einen hübschen, coquetten Anblick.

Von Enghien aus schlängelt sich der Weg

in Krümmungen durch die Weinberge die Anhöhe hinan und läßt rechts und links die Aussicht auf das freundlichste Land offen. Kleine weißgestünchte Häuschen liegen fern und nah in den blüshenden Kirschbaumgruppen versteckt, bläulicher Rauch verkündet auch dort Wohnungen, wo man nur Grün und Blüthen sieht. Sanfte Bergketzten umgrenzen den Horizont, Paris in seiner ungeheuern Ausdehnung siegt wie ein erstarrter, hellschimmernder, weißer Weeresspiegel in der Ferne.

Montmorency selbst, auf der Berghöhe geslegen, ist ein kleines Städtchen mit einem übers aus bösartigen Pflaster. Vor den Thoren der zahlreichen Hotels der Stadt stehn Gruppen gezäumter Esel mit rothen Schabraken und alts modischen Satteln — denn Montmorency ist der klassische Ort für ein Gebiet der Reitkunst, für das die Ladenmädchen und Ladenschwengel von Paris an Sonn sund Feiertagen eine große Vors

liebe zeigen. Unfern vom Orte liegt ein ziemlich ausgedehnter Buschwald von einzelnen mächtigen Eichen unterbrochen, zahlreiche Landhäuser von Gärten umgeben liegen in den verschiedenen Thalzügen verstreut. Hier im duftigen Flieder singen sogar Nachtigallen.

Fast an jedem Sonntage mußte der Omnibus, der von Enghien nach Montmorency fährt, am Hause in der Chataignerée anhalten und dort einen Trupp von Gästen absetzen. Alexander Beill, Heinrich Seufsert von der Angsburger Allsgemeinen Zeitung, Alphonse Royer und seine Frau waren häusige Besucher. Wir sanden Heine ins Grüne gelagert, die Mappe und den Bleistist in der Hand, entwersend und dichtend. Frau Mathildens Papagei war nicht in der Stadt verzgessen worden, sein Käsig stand am Fenster und so oft die Klingel an der Gartenthür schellte, bezgrüßte er die Ankommenden mit lautem Bon jour! Das große Zimmer im Erdgeschosse wurde als

Speisesaal benutt; auf dem zierlich gedeckten Tisch fehlte nie ein riesiges Bouquetwon Blumen, jedes Couvert hatte sein kleines Arsenal von Gläsern für den Madera, den Medoc und den Sauterne, der Spitselch für den Champagner überragte die Genossen. Welch ein Fest im kühlen, beschatteten Gartenhause, von blühenden Afazien umdustet, sich zu Tische zu setzen, schönen Augen von Französinnen gegenüber und Heine zum Gesellschafter!

Wenn die Anwesenheit von Freunden, die er siebte, Heine auf Augenblicke vom Gefühl seiner Leiden abzog und das Geplauder hübscher Frauen ihn anregte, war er unerschöpflich in drolzligen Einfällen und sie schossen raketenartig nach alzlen Seiten. Eine lebhafte und noch immer hübsche Frau, Madame F...., eine Deutsche, die er schon vor Jahren gekannt und die nun nach längerer Abwesenheit wieder nach Paris gekommen, war heute mit ihrem Gemahl unter den Gästen. Das Wiesderschu und die Erinnerung an bessere Tage vers

jüngten den Kranken. Man sprach von der Bersgangenheit und Madame F.... warf Heine den Flattersinn vor, mit welchem er damals von einer weiblichen Erscheinung zur andern zu wandern pssegte.

"Que voulez vous?" erwiderte der Dichter, "das Ideal kömmt beinahe gar nicht vor. Große Schönheit und seltene Tugend sind fast niemals zusammen, es bleibt nichts übrig als holde Weib- lichkeitstückweise zusammenzulesen. Endlich hat man ein vortressliches Herz gesunden, auch das Neußere ist herrlich gelungen, aber die Farbe des Haars stimmt nicht zu unserem Schönheitsbegriff. Hier ein Wuchs, dort eine Nase, hier ein niedlicher Fuß, dort ein schwärmerisches, meertieses Auge. Diese lächelt holdselig, aber sie tanzt abscheulich, jene manoeuwrirt entzückend mit Lorgnette und Fächer, aber es steckt nichts als leere Gaukelei dahinter. Es ist wie mit den Kassechäusern. Hier giebt

es alle möglichen Zeitungen und Nevuen, aber schlechtes Getränk, dort gutes Getränk, aber harte Sopha's. Wo endlich die Sopha's vortresslich sind, giebt's nichts, was lesbar oder trinkbar ist. Man muß umherwandern und kann nirgends ein Stammgast werden. So hat auch manche Schöne, die uns ein halbes Jahr lang sesselt, eine schwarze, verrätherische Seele, aber der Schnitt ihres Ohres ist von einer Vollendung, wie man sie noch nirgends getroffen."

Madame F.... lächelte und schlug dem Dichter mit dem Sonnenschirm über die Hand, denn er hatte mit dieser letzten Anspielung sie selbst gemeint. Man ging zum Diner, welches ziemlich lange dauerte und recht geräuschvoll war.

"Wer führt Sie umber, wer zeigt Ihnen Paris?" fragte Seine zu seiner Nachbarin gewendet.

"Der gute P....", antwortete die Dame und nannte den Namen eines ziemlich bekannten Musikers.

"D, das ift recht!" rief Beine, "das fommt uns allen zu Statten, es wird ihn wenigstens einige Tage lang vom Componiren abhalten. 2118 der Gute neulich eine Symphonie in der Salle Valentino aufführen ließ, hatte sich eine Schaar von Verschwörern eingefunden, welche diese mustkalische Arbeit einmal ganz besonders auspfeifen wollte. Dieser Rachesturm sollte nach fester Berabredung am Schlusse des Finales losbrechen. Aber die Verschwörer hatten ihren Plan entworfen ohne den eigenthümlichen Geist des Maestro in die Rechnung gezogen zu haben. Als die einzelnen Sätze nämlich sich immer unerträglicher in die Länge zogen, schlich Einer nach dem Andern leise und heimlich aus dem Saal und gahlte auf die Zurückbleibenden. Aber — da die Verschwörer eben die Kenner waren — blieb keiner darin und so kam es, daß der Treffliche noch zuletzt gar von den Mitgliedern seiner Clique applaudirt murde."

Als sich das Gelächter gelegt hatte, fragte Heine: "Was wollen Sie denn zuerst besuchen?

"Es ist noch nichts bestimmt," erwiederte die Dame, "aber Madame K.... wollte mich gegen zwölf Uhr mit ihrer Equipage abholen."

"Madame K.....?" rief Heine. "D liebe Freundin, lassen Sie sich warnen, zeigen Sie sich nicht in der Equipage dieser Dame, wahrlich, das hieße Spießruthen fahren."

"Ich erinnere mich eben", gab Frau F..... ein wenig betroffen zur Antwort, "Madame K..... schlug vor, wir sollten uns das Pantheon ansehn."

"Das Pantheon", rief Heine. "Ach, was will Frau R.... im Pantheon? Frau R.... ift ja selbst ein Pantheon, wo große Männer ruhten."

Montmorency ist durch den großen Mann, der dort einen bedeutenden Theil seines Lebens verbrachte, man kann wohl sagen, geheiligt. Der Gedanse verläßt uns nicht in diesem hainumkränzten Dörschen, daß hier Rousseau den Emile, das Glaubensbekenntniß des savoyardischen Biskars, die neue Heloise und die Briese an d'Alembert geschrieben; seine größten, schönsten, wirfungsvollsten Bücher. Er selbst sagt, er habe auf diesen Höhen, damals noch sern von Paris, einsam und unwirthbar, seine Transsiguration erslebt, er habe sich dort besser und größer gefühlt, als er es sonst gewesen, er habe dort Flügel an

den Schultern gehabt und die Erde unter seinen Füßen oft kaum gespürt. Es war die Zeit seines schönsten Schwunges, seiner ergiebigsten Thätigskeit, die furze Zeit seines größten Glücks. Bald darauf begann der arme Zean Jaques die unseslige Wanderschaft, die erst auf der Insel St. Pierre endet.

Gleich bei meinem ersten Besuch in Montsmorency fragte ich nach Rousseau's Eremitage. Ein Bettelmann, der am Wege stand, wies mich mit seiner Krücke dorthin, wo der vorspringende Winkel eines Daches aus einer Gruppe blühensder Obsibäume hervorsah. Ich dankte und schritt lebhaft bewegt auf das bezeichnete Haus los. Dort also, dachte ich, steht die Hütte, wo der arme Zean Jaques ohne Feuer im Kamin, beim strengsten Winter seine glühenden Dithyramben schrieb! Ob doch die Pictät alles dort noch ershalten hat, wie er es zurüssließ, die Holzstühle, den einsachen Schreibtisch, das ärmliche Bett?

Ob die Laube wohl noch erhalten ist, wo er mit Sophie d'Houdetot saß und der Rosenbaum noch gezeigt wird, den er selbst gepflanzt und den er mit so viel Thränen begossen?

Eine arge Täuschung erwartete mich. Die Mauern der Ercmitage sind vielleicht stehn gebliesben, aber die Hütte hat sich in eine elegante Villa verwandelt. Ein aristofratisches Gitter hält den Besucher ab, in die Nähe zu kommen und wenn man klingelt und Einlaß begehrt, sagt uns ein Lakei, daß die Herrschaft zu Hause sein Lakei, daß die Herrschaft zu Hause sein und nicht gestört werden dürse. Aber was wollte man wohl auch sehn? Die Möbel sind fort, die Zimmer verändert. Den Rosenstock Rousseau's haben fremdländische Bäume ersetzt, eine Fontaine, die auf einem zierlichen Wiesensleck plätschert, spricht eine an diesem Orte ganz fremde Sprache.....

In einer nicht weit entfernten Villa in der Thalsenfung wohnte damals die Priefterin der

tragischen Muse, Rachel Felix. Sie hatte sich das Saus felbst erbaut und nannte es La Santé, was zu ewigen Calembours Anlag gab. Bald war die Sante der Reparatur bedürftig, bald bieß es, sie habe für ihre Sante einen Baumeifter fommen laffen. Fräulein Felix fam nicht felten zu Beine herüber, fie speiste ein oder zwei Mal mit uns, aber ich erinnere mich nicht, viel Interessantes aus ihrem Munde gehört zu haben. Sie sprach weitläufig über die Auction ihrer al= ten Möbel, die fie soeben veranstaltet hatte und machte sich über die Engländer lustig, die selbst werthloses Geräth um fabelhafte Preise erftan= den hatten. Ihr Bett war zuletzt von einem alten Lord M .... erobert worden, nachdem sich ein Auctionsfampf in beinahe homerischer Art zwischen den Helden des Turf entsponnen. Ich glaube, es datirt von dieser Zeit das System oft wiederkehrenden Möbelverkaufs, das Fräulein Ra= chel später mit industriellem Sinn organisirte und

das sich so lange rentirte, als ihr Ruhmesgestirn im Zenith stand .....

Wenn unser Mahl zu Ende ging, war auch meist der Abend schon da. Die Sterne standen am Himmel, die blühenden Afazienbäume und der Jasmin dusteten stärker, von sernher tönte ein Singen und Klingen der Geigen. Der Tanzplat von Montmorency, der an keinem Sonntage leer war, lag Heine's Villa gerade gegenüber. Die Kinder des Dorfs und die Gäste, die von Paris herübergekommen, hatten sich dort versammelt. Man gab den Damen den Arm und führte sie in den Kreis der Zuschauer. Heine selbst mochte nie sehlen, wo getanzt wurde und hübsche Mädchengesichter zu sehn waren.

Manchen Ball champêtre habe ich da mit angesehn. Unter schattigen, breitkronigen Baumen gingen die Quadrillen hin und her, in der Mitte, auf einer fleinen bretternen Tribune muficirte das ländliche Orchester. Niedliche Landmäd= den mit glatten weißen Saubchen und elegante Bariferinnen, gravitätische Bauernburschen und extravagant suftige Studenten tangten durcheinander. Der herbeigekommene Pariser, der sich den Cancan nicht abgewöhnen kann, macht sich durch groteste Sprünge bemerkbar, die trop des besten Vorsakes doch noch in seinem Tanze vorkommen; das Bürgerkind von Montmorency hin= gegen scheint schon durch größere Unständigkeit für die größere Moral auf dem Lande zu zeugen. Bei diesem Bilde echt frangösischer Heiterkeit, die in und ruhige Ruschauer selbst überging, verweil= ten wir bis zum Einbruch der Nacht, wo der Spättrain von Enghien uns und alle heimbrachte.

Auf folcher Rücksehr weilten meine Gedanken noch lange bei Seine und Montmorency, wo er gegenwärtig lebte, als Jean Jaques Aufenthalts= ort berühmt, drängte mich unwillfürlich zu Pa=

rallelen zwischen diesen zwei so ganz verschiedenen Naturen, die mir doch darin einander zu gleichen schienen, daß sie beide der Ausdruck der Berriffenheit ihrer Zeit gewesen. Der Gine enthüllt ihn rhetorisch mit allem Pathos der Leidenschaft, mit allen Thränen des Gefühls, der Andere ironisch, seiner eigenen Schmerzen spottend, in gewaltsamen Sprüngen von Wehmuth zu Hohn. Der Eine ist der Vater einer Revolution, der Andere ihr Rind, sie fritistrend und zuweilen verhöhnend, weil er die Sfeviis in Alles und Jedes zu tragen gewohnt ist. Der Eine war eine einfache und ganze Natur, ein prophetartiger Mensch, der Un= dere eine Doppelnatur voll Licht und Schatten, ein Wefen wie der Zauberer Merlin, den der Da= mon der Erfenntniß mit der Nonne der Roman= tif gezeugt. Beide haben das Bedürfniß mit ein= ander gemein, die Heuchelei zu hassen und ihr ganzes Berg mit aller Schonungslofigfeit gegen sich selbst der Welt offen zu zeigen. Rousseau

entledigt fich feiner Gunden in einer General= beichte und unter Reuethränen, Beine hatte von jeber die dämonische Luft, sich schlechter zu ma= den, als er war. Rouffeau glich übrigens feinem Franzosen und Beine gleicht eigentlich keinem Deutschen. Rein Franzose besaß je wie Rousseau fo viel Ernst, Schwärmerei und Sentimentalität, furz so viel Gemüth, kein Franzose haßte wie er die Luge und eitle Selbstbefchönigung; fein Deutfcher besaß je wie Heine so viel Fronie, so viel Brazie, einen so leicht flatternden und gauflerisch funkelnden Beift, furz fo viel Esprit. Es ift als ob Beide ihre Nationalität untereinander ausgetauscht hätten. Der Gine scheint der ernfthafteste Deutsche unter den Franzosen, der Andere der witigste Franzose unter den Deutschen.



Bweite Abtheilung.

1849.



Zwei Sahre später — im Sanuar 1849 — fam ich wieder nach Paris. Wahrlich, ich erschraft, das Herz schnürte es mir zusammen, als ich Heine wiedersah und er mir die blasse abgemagerte Hand zum Gruße entgegenstreckte.

In Montmorency hatte ich ihn zuletzt gesfehen, sehr leidend zwar, aber doch noch aufrecht, seiner Glieder mächtig, mit offenem Auge, wenn auch traurig blickend, jetzt, in der neuen Wohnung, in der Rue d'Amsterdam, fand ich ihn bleich, absgezehrt, beinahe blind, kurz als Einen wieder, der das Bett seit Jahr und Tag nicht verlassen.

Es war Abend als ich eintrat, auf dem

Simse des Kamins brannte eine Lampe, eine breite Tapetenwand schied das ohnehin kleine Zimmer in zwei Theile, in der verdüsterten Abstheilung stand das Bett. "Qui est la?" hatte es gerufen — ich nannte meinen Namen, ein Aussruf erfolgte, und da ich näher trat, streckte sich mir eine hagere Hand entgegen, die sich vergeblich bemühte, die meine zu drücken. Diese Hand war fast durchsichtig und von einer Blässe und Weichheit, wie ich eine ähnliche vielleicht noch nie gefühlt.

Im tiefsten Gemüthe ergriffen, suchte ich vers gebens nach Worten und eine lange Pause erfolgte. Nur der Pendel der Uhr auf dem Ramin ging wie immer hin und wieder, drüben, über den Hof herüber erflang das gedämpste Saitengeklimper eines Claviers.

"Sehen Sie, lieber Freund," fagte Beine endlich — schmerzlich, aber mit jenem ironischen Lächeln, das er auch später nicht verlor, um die Lippen — "da haben Sie vor Zeiten in Ihrem Ziska die Adamiten besungen und ahnten wohl schwerlich, daß auch einmal Ihr Freund sich zu dieser Secte bekennen werde. Doch ist es so! Nun sind es schon mehr als zwei Jahre her, daß ich als Adamit lebe und nur mit einem Hemde meine Blöße bedecke. Sehn Sie, beinahe zwei Jahre sind es, daß ich seine Hosen angezogen habe!"

Er erhob sich auf seinem Kissen und sprach von der Art, wie er die Zeit verlebt, in welcher wir uns nicht gesprochen. Er erzählte von seinen beinahe ununterbrochenen Schmerzen, von seiner Hülflosigseit, von all der schrecklichen Hiobspein, welche nun schon so lange dauere. Er schilderte, wie er sich selbst gleichsam ein Gespenst geworden, wie er als ein gewissermaßen schon abgeschiedener und in einem Zwischenreiche lebender Geist herabsehe auf seinen armen, gebrochenen, gefolterten Leib. Er schilderte, wie er in Bildern und Intuitionen in der Bergangenheit lebe, wie

er gern noch dichten, schreiben und schaffen möchte, und wie dann das blinde Auge, die unsichere Hand und der immer wieder neu erwachende Schmerz wieder alles verwischten. Er schilderte seine Nächte mit ihren Qualen, in denen der Gezdanke des Selbstmordes an ihn herankrieche, bis er Kraft gefunden, ihn wegzuschleudern mit der Erinnerung an sein geliebtes Weib und manches Werk, das er hier doch noch zu vollenden habe — und wahrhaft entsetzlich war es, als er zuletzt mit surchtbarem Ernst in gedämpster Stimme auszies: "Denken Sie an Günther, Bürger, Kleist, an Hölderlin und den unglückseligen Lenau! — Es liegt doch ein Fluch auf den deutschen Dichztern!" —

Man hat viel von diesem Fluch gesprochen, der auf den Dichtern im Allgemeinen liegt; er hat seinen Grund in der vorherrschenden Gewalt der Phantasie, welche Glück wie Unglück, Freude wie Schmerz, Entzückung wie Trauer steigert,

alles ins Größere, ja bei vielen Gemüthern ins Ungeheuere malt und dadurch das Leben bis in feine Wurzeln hinab aufwühlt. Die Phantafie ist im vollen Sinne des Wortes eine Urt von Keuer, und wie rasch und erbarmungslos gefräßig fie das wunderbare Anochengehäuse, das ein Mensch genannt wird, schmilzt, das haben uns von den ältesten Zeiten her ungählige Beispiele gelehrt. Der Beist ift, wie der Güter, so der Uebel größtes. Unruhe und Sorge, Schmerz um's 3deal find sein Erbtheil, und die Extasen, die er schafft, find mit der Diatetik schwer vereinbar. So find auch nur die Dichter alt ge= worden, denen wie Tied, Calderon oder Arioft die Poesie nur ein äfthetisches Spiel mar, oder die, wie Göthe, jeder das ganze Leben ergreifen= den Production aus dem Wege gegangen. "Ich fenne mich nicht felbst genug," schreibt diefer Lettere an Schiller, "um zu wissen, ob ich eine wahre Tragödie schreiben könnte; ich erschrecke

aber vor dem Unternehmen und bin beinahe überzeugt, daß ich mich durch den bloßen Berssuch zerstören könnte." Andere wagen den Griff in's Herz, selbst auf die Gefahr des Untergangs hin, und fallen als Opfer.

Ein solches Opfer war Schiller; nach seinem Tode fand man seine Organe in so surchtbarer Zerstörung, daß kein Arzt begreisen konnte, wie er überhaupt noch hatte leben können; nur seine große Seele hatte ihn gewaltsam unter den Lesbenden erhalten. Sogar Herder, gewiß am wesnigsten eine excentrische, im Gegentheil eine harmonische Seele, ist in späterer Zeit in tiese Meslancholie verfallen. Er soll oft im Zimmer aufsund abgerannt sein und schmerzlich ausgerusen haben: "Ach, mein versehltes Leben!"

Warum dieser Ausruf? Hatte er nicht Ruhm genug? Er besaß ihn im Uebermaße. Waren seine häuslichen Verhältnisse zerrüttet? Im Gegentheil. War er frank und unfähig geworden, weiter zu produciren? Reinesfalls. Also woher diese Rlagen? Sie waren Stimmen aus dem Abgrund eines Poetengemüths.

Wenn man die verzehrende Macht der Poesie recht bedenft, so muß es Einem fast unerflärbar scheinen, wie ein Mensch, der, um sie darstellen zu können, wenigstens geistig alle Leidenschaften in sich aufnehmen mußte und sie mit der erschütternoften Macht aussprach, wie fein Anderer vor ihm und feiner seitdem, wie ein Dichter, der doch auch nur ein menschlich geartetes Wesen war, wie Shakespeare mit einem Worte, ein höheres Alter erreichen konnte. Gebar er doch fünfzig Gestalten aus sich heraus, von denen man glauben follte, daß fie die Bruft, die fie getragen und groß gezogen, zersprengen müßten! Doch man irrt gar fehr, wenn man glaubt, daß nicht auch diese un= geheure Natur, einzig in ihrer Art, pathologisch ergriffen wurde von den Stoffen, mit denen fie sich abgab und ungestraft wieder und wieder in

den Tartarus aller Leidenschaften binabstieg. Nur mit der tiefsten Ergriffenheit, mit einem Muth und einem Schauder, der sich wie zu einem Bang durch die Hölle wappnet, geht der echte Darftel= ler an die Vorführung mancher shakespearischen Rolle. Es war eine Claufel im Contrakt Gar= rifs, daß er nicht gezwungen werden könne, öfter als dreimal im Jahre den Richard zu spielen und diese Bedingung erklärt sich aus der Alles aufwühlenden Erschütterung, die die Darftellung diefes Parts im Schauspieler zurückläßt. Wie noch ganz anders aufreibend mußten die Geiftesproceffe fein, die zur Schöpfung eines solchen Dramas führten! Im Phlegma und in der Ruhe schreibt selbst der Pfuscher nichts, wie mußte erst die große Seele vibriren und flingen, sich ausdehnen und rauschen, die einen Samlet, einen Lear, eine Lady Macbeth aus fich hervorsteigen ließ! Ja, Shakespeare sogar litt pathologisch unter den Werken, die er schrieb. Sein Scheitel wurde

frühzeitig fahl und ich weiß nicht mehr, welcher Zeitgenosse von ihm schreibt, daß seine Knieen oft unter ihm schwankten. Wem ist es nicht aufzgefallen, wie die Farben dieses Dichters auch immer düsterer werden, bis sie im "Timon von Athen" und im "Maaß für Maaß", den ganzspäten Dramen des Dichters, eine brennende Glut, aber auch eine beinahe unheimliche Tiese erlangen? Welch ein surchtbarer Weg von der Comödie der Irrungen und der sonnigen Liebestragödie Romeo's zu den ebengenannten Wersen! Wer wagt hier noch vom heitern, vom süßen William zu reden?

Ja, so ist es! Ein Dichter sollte eigentlich Sehnen von Eisen haben und den Körper eines Stiers, um die Umarmungen der Muse ertragen zu können, welche erschöpfender sind, als die von zehn irdischen Frauen. Was sag' ich? Er sollte den Leib des Behemoth haben. "Siehe den Beshemoth, den ich neben dir gemacht habe, er frismer, seine.

fet Heu wie ein Ochse! Siehe, seine Kraft ist in den Lenden, seine Knochen sind sest, wie Erz, und seine Gebeine wie eiserne Stäbe! Er schlusstet den Strom in sich, und achtet es nicht; er lässet sich dünken, er könne den Jordan mit seisnem Munde erschöpfen." So heißt es im Buche Hiob von diesem Wesen, und wenn einem Dichter erlaubt sein dürste, bei dem hohen Geschenk, das ihm zu Theil geworden, ein anderes Wesen zu beneiden, ich glaube, es müßte dieser Behemoth mit den Knochen von Eisen sein.

Was heine betrifft, so war dieser von jeher eine der unruhes und sehnsuchtsvollsten Seelen, die je, in einem zarten, beinahe schwächlichen Orsganismus eingeschlossen, Qual und Entzückung des Lebens mit steigernder Phantasie gekostet. Die fast ununterbrochenen literarischen Kriege, die er, wie selten ein Poet, geführt, um die Zwingsburgen seiner Feinde einzuäschern, weit öfter aber, um nur sein eigenes Gebiet vor Invas

fionen zu schüßen, mußten überdies sein Gemüth in bedenklicher Weise spannen und reizen. Die kleinste ungünstige Recension, aus einer unbedeutenden Feder geslossen, war schon im Stande, dem lorbeergekrönten Manne eine schlaslose Nacht zu bereiten. Sein Ruhm war groß, doch sein Ehrgeiz noch größer und wie die Eitelkeit der zartesten Dame empfindlich. Man hätte auf ihn anwenden können, was d'Alembert über Boltaire gessagt: "Dieser Mensch hat Ruhm für eine Million, aber er möchte noch für einen Sous haben."

Und mährend ihn seine Polemik aufrieb, seine Produktionen anstrengten und sein Ehrgeiz verzehrte, arbeitete noch ein besonderer Zug seisner Natur an der Zerstörung seines Leibes. Er hatte die Mission empfangen, die Liebe zu besinz gen und war gleichsam prädestinirt, dem Cultus der Frauenschönheit sein Leben zu widmen. Man hat viel über diesen Punkt hin und hergestritten. Es ist kein Zweisel, daß ihm diese Leidenschaft

verderblich geworden, ich glaube aber, daß man bier, wo es sich gleichsam um sein Verhängniß handelt, bei ihm ein anderes Maß anlegen darf, als bei anderen Menschen.

Heine war der Dichter der Liebe, er besang sie vom Platonismus bis zum Hegensabbath, er hatte das Wort für ihre zartesten Uhnungen, als besite er das Herz der Elsen, und kannte ihre lascivsten Ausdrücke, als hätte er an den Festen der Faune theilgenommen. Er war schön und liebenswürdig, er verstand Herzen zu erobern und zu sessell und verbrachte den größten Theil seines Lebens im modernen Babylon.

Dies alles bestimmte sein Schicksal. Bei seinem enthusiastischen Gefühl für weibliche Schönheit konnte er, wo er ihr im Leben begegnete,
sich nicht einsach an ihr in blos platonischem Genusse weiden; gleich dem Pygmalion erfaste er
das Bild, das die Götter belebten, und hielt es
mit glühenden Armen sest.

Sehr bezeichnend heißt die Göttin der Liebe die grausame Göttin, diva mater Cupidinum. Graufam gegen Alle, ift fie um fo graufamer, wenn fie ein Befen von fo erregbarer und heißer Phantafie wie das eines Dichters erfaßt. Für Beine war fie ein Element des Lebens, fein Taumel, fein zeitweiliger Sprung in die Liederlichfeit, fondern eine unermegliche Leidenschaft, die fein ganges Wefen durchdrang und in einen großen und schön lodernden Brand steckte. Wenn er in feinem Wintermährchen fagt, feine Seele fei rein und feusch wie das Feuer, wenn er abermals in feinem Buche über Borne behauptet, die Liebe fei stets die große Passion seines Gemuthes gewefen, die er nie im gangen Leben an das völlig Unwürdige heftete, so ift es ihm zu glauben. Seine Seele war gang bei dem, mas er liebte. In diefer sein ganges Leben durchklingenden Lei= denschaft, in der Liebe fühlte er fich hinausgehoben über den Zwiespalt der Welt, der Menschen,

wie der Staatsformen; in ihr schwang er sich auch über sich selbst hinaus und über den inneren fich ewig mit eleftrischer Gewalt reibenden Dualismus seiner Natur. Aber die Flammen, in denen er so gerne athmete, fragen an seinem Le= ben, verzehrten ihn felbft. Nicht eben materielle, geiftige Erregungen arbeiteten an feiner garten Organisation und warfen ihn nieder. Er ging in dem unter, in dem er gelebt. Das Pathos feines Lebens war auch fein Tod. Er felbst gestand es nie ein; unwillfürlich aber verrieth er sich oft. Mit Wehmuth und einem gewissen Ingrimm fagte er einmal: "Sehn Sie bin! Wie blühen diese Frauen! Es find Blumen, denen weder der Sonnenstich noch der falte Nachtthau schadet. Un ihren Kelchen berauschen sich tausend Schmetterlinge, ohne den Duft zu vermindern oder ihre Farben wegzulöschen. Es ift Berbst die Blumen prangen noch immer, aber nirgends sieht man einen Schmetterling mehr!" ....

Diese Worte sagten ein für alle Mal genug, sie sagten dasselbe nur anders, was ich in irgend einem Buche von Mern gelesen habe: "Les semmes ont tué beaucoup d'artistes, et les artistes n'ont jamais tué des semmes."

Wäre überhaupt an einer, wie mir scheint, so prädestinirten Organisation zu mäkeln, so könnte die Frage ausgeworsen werden, ob es klug war, als Sohn des neunzehnten Jahrhunderts einem Cultus wieder einen Altar zu bauen, welcher zwei tausend Jahre lang todt gewesen und gegen welschen sich der Unwille und der Fluch der neuen Götter gekehrt? Der Arme! ihm wäre besser gewesen, ein Spiritualist zu bleiben! Es ist ein Spstem, in welches wir alle hineingeboren wersden, das unserem Geiste wie unserem Körper angemessen ist, und bei dem wir uns wohlbessinden.

Es war im Mai des Jahres 1848, ungefähr zwei Jahre nachdem ihn die furchtbare Rrankheit überfallen, als Heine seine seine lette Promenade auf den Boulevards machte. Durch die Straßen von Paris wogten die Volkshausen, von ihren Tribunen wie von Stürmen herumgetrieben. Der Dichter, halbblind, halbgelähmt, am Stocke sich hinschleppend, suchte aus dem betäubenden Getöse herauszukommen und slüchtete sich in den nahen Louvre.

Er trat in die in dieser bewegten Zeit fast leeren Räume des Palastes ein, und befand sich ebener Erde im Saale, wo die antisen Götter und Göttinen stehn.

Plöglich stand er vor dem Ideale der Schönsheit, der lächelnden, bezaubernden Göttin, dem Wunderwerf eines unbekannten Meisters, der Benus von Milo, die im Laufe der Jahrhunderte ihre Urme, aber nicht ihre Reize verloren hat. Bon dem Anblick überrascht, bewegt, durchschnitzten, fast entsetzt, taumelte der Kranse zurück, bis

er in einen Stuhl fiel und heiß und bitter ftromsten die Thranen über seine Wangen herunter.

Die schönen Lippen der Göttin, die zu athmen schienen, lächelten wie immer und unten stand ihr unseliges Opfer.

Dieser einzige Moment enthält eine ganze Welt von Jammer .....

Heine wurde mit Börne zusammen genannt; gleiche Abstammung, ein gleicher Kampf, der gesmeinsame Aufenthalt in Paris brachte sie zusamsmen, aber beide Naturen waren himmelweit verschieden und zwischen beiden lag von jeher ein Abgrund.

Heine war ein Kind, in dessen Kopf liebliche Traumbilder gaukelten, ausgelassen, wild, überreizt, ein Poet, ein Sybarit, ein Weltkind, er bewegte sich am liebsten im Umgang mit schönen Frauen und zog wie sein Namensvetter Prinz Heinz die Gesellschaft geistreicher und frivoler Abentheurer, lockerer Genossen, "thörichter Töchter" (wie man im Mittelalter fagte), erfindungsreicher Glücksritter nicht selten dem Verkehr mit
den angesehensten und gewiegtesten Notabilitäten
der Literatur und des Patriotismus vor. Er war
kein Freund des "sittlichen Ernstes", er liebte
nichts so sehr als ein übermüthiges, saut aus der
Seele schallendes Gelächter, er war der entschiedenste Feind der Tugendbündler, Motte Fouqué,
Jahn, Görres, er sah deren Nachfolger noch in
den Republikanern, den Burschenschaftern des
Hambachsestes, in allen jenen deutschen Männern
mit der Pseise, und kam, er, der Mensch der freiesten Freiheit, in offenen Widerspruch mit der Demokratie.

Börne's Natur war eigentlich weich geschaffen. Er hatte etwas von Rousseau, etwas von Jean Paul. Er gehörte zu den gedrückten Judennaturen, er ging aus jener schaurigen Judengasse zu Franksurt hervor und führte das Gedächtniß daran wie ein ewig schwärendes Brandmal mit sich herum. Das Gefühl des Unrechts, das der christliche Staat den Juden anthut, verslosch nie in seiner Seele. Allmälig verhärtete diese ursprünglich weich und sensitiv angelegte Natur, ward bitter, ward gallig. Er war ganz Jorn, ganz Schmerz, ganz Entrüstung, er konnte nicht lachen, er trug seinen Weltschmerz unausshörlich mit sich herum und jedes Wort, das er schrieb, war mit seinem Blute geschrieben.

Börne war kein Poet; seine Novelletten, seine Reiseskizen verrathen den größten Mangel an Ersindung, an Plastik, an Gestaltung. Ein gesunder Menschenverstand war ihm gegeben, das lebendigste Gesühl für Recht und Unrecht, dabei ein scharser, äßender Biß, der jedoch nicht selten alles verkehrte und aus der einseitigsten Ansschauung her Schwarz für Beiß und Beiß für Schwarz erklärte.

Heine, in Paris angefommen, traf Borne bereits dort an. Sie waren Freunde von Frankfurt

her und sahen sich in der ersten Zeit häufig. Ein Kreis von Gesinnungsmännern, Republikanern, Clubbisten umgab den geseierten Verfasser
der "Pariser Briefe," der mit allen Montagnards
und alten Conventmitgliedern in Verbindung stand
und die Erziehung des deutschen Handwerfsgesellen sich angelegen sein ließ.

Nun war Heine ein lustiger Bursch, der auf den Trottoirs von Paris sich trefslich amusirte. In seiner Tasche klapperten die schönen, melodisschen Luisd'or, die ihm sein Onkel aus Hamburg schickte und manche andere, die er sich selbst vers diente, er sah den jungen Schönen nach und pfiffseine Lieder.

Börne ging aber grollend einher, ein Mann, wenn es je einen gegeben, in feinem tiefen, edlen Herzen vibrirte jede Schande nach, jede Unbill, die man an Menschen verübt. Die Politist war seine Religion, seine Ueberzengungen waren starr, er wurde einseitig, wie alle Fanatiser und maß

jeden mit seinem Maßstab. Dieser Maßstab war die Gesinnung.

Es ist traurig, daß zwei Männer, die einan= der so verwandt waren, die sich so nahe standen - nicht Freunde blieben, wie sie es einst geme= fen, aber das hieß das Unmögliche fordern. Sie famen aus einander, allmälig, unmerklich, erst nur schrittweise, bald aber mehr und mehr, ohne Möglichkeit der Vereinigung, weil ihre beiden Naturen sich antipodisch entgegengesetzt waren und sich mit der Rraft entgegengesetzter Pole abstießen. Der Haß der Tugendbündler und Montagnards trieb Beine bald aus purer Liebe zum Gegensat dazu, sich als ein warmer Vertheidiger der Monarchie zu geriren und er redete fich felbst so in die Site hinein, daß er bald überzeugt war, die Republi= faner hätten nach ihrem Siege seinen Tod ge= schworen.

Ich weiß, daß Seine in späteren Jahren viel darum gegeben hatte, wenn er das Buch über

Börne nicht geschrieben. Es war ein Produkt der Erbitterung, die von den Anhängern der beis den Männer, den Fraubasereien und dem Geskatsche böser Freunde genährt und großgezogen worden war. Man weiß, wie leicht es zu einer Rauserei in Verona kömmt, wenn um die Glies der beider Häuser herum ein Troß von Begleistern herläuft, die jeden Cancan, jedes Geträtsch hin sund hertragen und den Ramps beginnen, den dann die Großen aussechten sollen. Heine konnte es nicht dulden, daß ihn Einer, wäre es auch Börne, übersehen wollte, seinen Lebenswandel krististe, seine Chrlichkeit in Frage stellte.

"Börne", sagte mir Heine eines Tags, "war ein Ehrenmann, ehrlich und überzeugt, aber ein ingrimmiger, verdrießlicher Mensch, so das, was der Franzose un chien hargneux nennt. Seine "Briese" mag ich nicht lesen, Galle ist kein ansgenehmes Getränk. Was ich über ihn geschriesben, ist wahr, dessenungeachtet gestehe ich, daß ich

es nicht geschrieben zu haben wünschte, oder es gern wieder zurücknähme. Es ift immer eine be= denkliche Sache, eine gehässige Wahrheit gegen einen Autor auszusprechen, der einen großen- Le= ferfreis und ein Seer von Anhängern befitt. Man fämpft da nicht allein gegen diese oder jene Beile feines Buches, man tadelt dann nicht allein diese oder jene Unart seines Charafters, sondern man greift zugleich damit das ganze Seer feiner Freunde an, und fühlt sich auch der Autor im Innern berührt, getroffen und entwaffnet, es rücken hinter ihm die hunderttausend Besitzer seiner Werke ins Treffen vor. Göthe war ein kluger Mann. Er hatte gewiß manches Bedenken gegen Schiller, aber er hütete sich wohl, irgend eins auszuspreden, um nicht die Begeisterung einer ganzen Zeit gegen sich zu fehren."

## III.

Es ist wohl Niemandem, der sich um Lite= ratur befümmert, unbefannt, welche mannichfache Unannehmlichkeiten über Seine hereinbrachen, nachdem diefer sein Buch über Borne herausgegeben hatte. Gin Duell mit dem beleidigten Gemahl einer in diesem Werk oft erwähnten Dame war die erste Kolge davon. Es fand, wenn ich nicht irre, im Jahre 1844 im Bois de Bincennes ftatt. Beneden und Seuffert waren Seine's Zeugen. S... hatte, als der Geforderte, den ersten Schuß. Beine hatte, als er seinen Platz nahm, einen Zweig von einem Baume, unter dem er ftand, gebrochen. "Ich stelle mich damit," fagte er mir,

"gleichsam unter den Schutz der Dreade. Wir Poeten find ein abergläubisches Volf." Die Rugel zischte hart an seinem Ohre vorüber, traf ihn aber nicht. Da fam die Reihe an Beine, er schoß in die Luft. Es lag ihm nur daran, daß das Duell vor sich gehe. Damit war der Ehre genug gethan, die Gegner versöhnten fich, aber von Seiten der beleidigten Frau mar der Krieg noch nicht eingestellt, er brach vielmehr bald mit all seinen Furien hervor. Die Briefe des todten Borne erhielten nun allerlei Supplemente, in denen Beine's auf die unangenehmste Art Erwähnung geschah. Diese Supplemente famen nicht alle auf einmal, fie kamen in Zwischen= räumen, und immer wieder, da man sie nun bereits erschöpft glaubte; die beleidigte Dame langte immer wieder in ihre Casette und brachte immer wieder ein gehässiges Blatt hervor, das wie ein lettes aussah und doch nicht das lette sein follte; furz, alle Blätter, die Borne's Sag gegen

Beine in unermudlichem Gifer viele Jahre hindurch beschrieben und bei Lebzeiten entweder im Bult begraben wollte oder nur an vertraute Bersonen gefendet hatte, famen allmälig zum Borfchein. Bedenkt man die Angahl derfelben, fo muß man darüber erstaunen, wie ein im Grunde großmüs thiges Berg, wie das Borne's jedenfalls mar, für einen ganzen Röcher voll fleinlicher Waffen Raum genug hatte und wie im Busen einer von Menschenliebe emporlodernden Seele eine fo lange währende und so tief gehende Berfolgungsluft mitbrennen konnte, zumal der gehaßte und verfolgte Mann Jemand mar, deffen Streben im Grunde mit dem seinigen Gins und daffelbe, eben so frei und so groß war und an den er durch mannichfache Jugenderinnerungen sich gebunden fühlen mußte. — Aber es zeigte fich oft und zeigt sich auch hier wieder, daß aufgelöste Freundschaft die grimmigste Feindschaft giebt. -

Gleichzeitig hatte ein heftiger journalistischer

Rampf gegen Seine begonnen. Ich weiß nicht, ob es eine Hallucination seiner Sinne mar, wenn Beine abermals auch in der Mitte dieser, ihn mit allen Waffen angreifenden Phalanx die Bestalt des beleidigten Weibes zu erkennen glaubte, aber er ift fest überzeugt geblieben, und glaubt Beweise zu haben, daß auch diesmal die Cafette der Madame S... sich aufthat, diesmal, um den Rämpfern einen pekuniären Succurs zukommen zu laffen. Lachend pflegte er zu fagen, dies fei das einzige Mal gewesen, daß Andere etwas an ihn gewandt hätten, aber sein Lächeln war bitter und er schien im Glauben befangen, daß die erbitterte Feindin in der That seinem Lorbeer zu schaden vermocht hätte. "Mein Leben war schön," fagte er einmal, "ich war der Lieblingspoet der Deutschen geworden und wurde sogar gekrönt wie ein deutscher Raiser zu Frankfurt. Mädchen in weißen Kleidern streuten mir Blumen, o es war schön! Warum mußte ich doch meinen Beimweg

durch die Judengasse nehmen, die, wie Sie vielsleicht wissen, vom Römer nicht gar weit entsernt ist! Als ich sie auf meinem Triumphzuge durchschreite, geht ein häßliches Weib mir quer über den Weg und droht mir, als wolle sie mir Unsglück weissagen. — Ich stutze vor der Gestalt, sahre einen Schritt zurück und mein Kranz — mein prächtiger Kranz fällt in den Staub dieser unreinen Gasse. Weh mir! seitdem klebt ein sataler Geruch an meinem Lorbeer, ein Geruch, den ich nicht wegbringen kann! Schade um den schönen, schönen Kranz!"

— So seufzte Heine; ich aber, in bestreundeter Stellung zu ihm und ein entschiedener Feind der Art, wie Madame S..., die Freundin Börne's, den Krieg gegen Heine geführt, fühlte das Leid und die Verunglimpfung, die ihm angesthan worden, mit. Um so voller war mein Anstheil und um so vollständiger meine Erbitterung, als ich von dieser Gegnerin Heine's bis dahin

gar nichts gehört und sonach keine Gegenvorstels lung meine Gefühle mindern konnte. Die Gestalt, die Heine'n quer über den Weg gehend, Unglück weissagte, schwebte mir daher immer mit allen Attributen der Wesen vor, die der abergläubischen Phantasie des Mittelalters als schlimme Vorbebeutung erschienen.

Ich fürchtete mich vor Madame S... und ihrem bosen Auge . . .

Doch schien es mir beschieden, ihrer Bekanntsschaft theilhaftig zu werden. Ein Franksurter Buchhändler, ein Neffe der Dame, hatte mir ein Paquet und einen Brief an sie mitgegeben und mir aufgetragen, sie ja gleich in den ersten Tagen meines Pariser Aufenthalts in ihrem Landhaus in Autenil aufzusuchen. Sch sandte Brief und Paquet hin und verschob die Fahrt. Erst als der Gemahl Monsieur S... mich in meinem Zimsmer in der Cour de Commerce besucht hatte,

konnte ich die Fahrt nicht länger verschieben und machte mich nach Auteuil auf.

Auteuil ift ein Dorf, wie fast alle Dörfer in der Rähe der großen Metropole, ein fleiner Klecken voll eleganter Sommerwohnungen, theuer und fashionable, wo man vergeblich ländliche Sit= ten und ländliche Einfalt suchen wurde. Es liegt Ende des berühmten Boulogner Bolgchens, auf deffen Rasenplägen die beleidigten Dandys von Paris sich Genugthuung zu geben pflegen. Die Allee des Holzes verlängert sich bis dahin und so wird Autenil der Zielpunft jener täglichen Morgenpromenaden, die der Parifer Lebemann auf dem Bollblutpferd, die Pariserin, nonchalant im Wagen hingestreckt, unternehmen. Die grunen Jalousteen der Säuser find meift von breiten Lindenwipfeln beschattet, und in der Ferne erblickt das Auge erfreut grune weithingedehnte Saatfelder und das bligende, vielgewundene Band der Seine.

Ich hatte leider, um nach Auteuil zu fah= ren, das öfonomische, aber geduldprüfende Beforderungsmittel des Omnibus gewählt, diesmal noch zu besonderem Unglück, denn die Pferde waren todtmude und schienen auf dem fothigen Pflafter gar nicht fortkommen zu wollen. Alle Augen= blicke zog der Condukteur die Klingel, der Rut= scher hielt an, bald stieg Einer migvergnügt aus, entschlossen den weiteren Weg zu Fuß zu machen, bald galt es, eine dicke Bäuerin, die ihre Gin= fäufe in Paris gemacht hatte, mit ihren Rorben und Schachteln aufzunehmen. Ueberdies war ich zu spät ausgefahren. Es mochte vier Uhr fein, da ich auffaß, der Februar; hat so kurze Tage und nun dunkelte es bereits, das unabsehbare Säusermeer von Paris hüllte sich in einen grauen, unheimlichen Schleier, und nur die Ruppel des Pantheon glühte in röthlichem Feuer. Wir kamen an Passy vorüber, wo Franklin einst wohnte und Beranger jett lebt, und ich fah bereits Licht in dem kleinen rebenumpflanzten Hause, wo der greise Dichter wohnt. Allmälig zog sich der Nebel immer dichter zusammen und ein stiller, aber eindringlicher Regen siel. "Teusel!" dachte ich," das hast du schlecht gemacht! Kurz vor der Essensstunde willst du bei den Leuten erscheinen! Wer aber hätte auch geglaubt, daß Auteuil so weit ist, die Pserde so müde sind und der Omnibus so oft anhalten würde! Ich komme der Freundin Börne's vielleicht recht ungelegen über den Hals!"

Trop oder vielleicht gerade wegen des düsteren Bildes, das ich mir von dieser Frau machte, war ich neugierig sie zu sehn. Börne's Freundin kann kein gewöhnliches Wesen sein. An sie, die damals noch in Deutschland lebte, waren die "pariser Briese" gerichtet, diese wilden Dithyramben des Jorns, diese Bündel von Schwertern, diese Feuerregengüsse von Witz, Erbitterung, Schmerz. Börne, ein Prophet, zum

Haß getrieben aus Uebermaß der Liebe, ein Apostel, nicht mit einem Palmzweig, mit der Brandsackel in der Hand, konnte nur ein Weib lieben, ihm ähnlich, ihm verwandt.

So dachte ich und langsam trabten die Pferde; es ward immer dunkler, immer heftiger schlug der Regen an die Fenster, die klappernd in ihrem schlechtgefügten Rahmen auf und ab gingen. Der dicke Nachbar, mir gegenüber, schlief regelmäßig ein, bis ihn ein stärkeres Poltern auf dem Pflaster weckte und ebenso regelmäßig siel mir sein nasser Regenschirm zwischen die Beine. Berdammter Einfall, so spät auszusahren, oder vielmehr welch kläglicher Mangel an Berechnung!

Der Condukteur hat sich endlich auch in den Wagen hinein gesetzt, ich frage ihn, ob heute noch ein Omnibus nach Paris zurückfährt. "Unmittelbar nach Ankunft dieses fährt Einer," ist die Antwort.

"In einer halben Stunde, eine Stunde später?"

"Geht keiner mehr" ist die Antwort. "Die Absahrt, die sich an uns anschließt, ist die lette."

Erfreulicher Gedanke, einer Biste wegen in Auteuil übernachten oder einen eigenen Wagen nehmen zu mussen! Doch da ist nicht zu helfen. Wenn sich der Besuch nur lohnt. Indeß hält der Wagen, wir sind in Auteuil.

Bei Dunkelheit und Regenwetter ist es nicht eben angenehm, an einem fremden Ort nach einer Wohnung zu fragen. Mit immer wachsendem Mißmuth gehe ich von Haus zu Haus. Endlich ist die Wohnung gefunden, ich klopfe an, das Thor geht auf, eine alte Portiersfrau entsteigt ihrer Spelunke, bestätigt, daß Herr und Madame S... zu Hause seinen, meint aber, sie müsse sich erst näher erkundigen, ob sie heute Jemanden vorlassen sien geht hinauf, sich zu erkundigen.

Ich stehe fröstelnd im Thorwege. Lange stand ich da und hörte den Omnibus seine Rücksfahrt antreten. Die Alte kam nicht wieder. Was ich übersah, war der Hofraum eines alten, viersstödigen, schweigsamen Hauses. Alle Fenster waren dunkel, nur eines war matt erleuchtet, hinter niedergelassenen Vorhängen mußte dort eine Lampe brennen. Der Regen gießt immer stärker herab, er klascht auf die Pflastersteine vor meinen Füßen, ich verschlucke manchen Fluch. Endlich höre ich Schritte. Die Portiersrau, ein Licht in der Hand, fömmt die Treppe herab, ein Mann in schwarzem Frack solgt ihr. Es ist Herr S....

"Ach mein Gott!" fagte er, als er mir näsher tritt und mich erkennt, mit verlegener Miene. "Es thut mir leid, aber Sie haben einen schlechten Tag getroffen. Meine Frau ist eingesperrt und läßt Niemand vor. Sehen Sie, ich selbst darf nicht zu ihr. Sie sitzt auf der Erde in ihrem Zimmer, sie hält Jahrzeit. Wirklich, es thut

mir leid, aber es ift heute der Sterbetag des Borne."

Er verbeugte sich, ich verbeugte mich, mein Besuch war gemacht. Ich tappte hinaus und ging, aber nicht weit. Bon der Straße abbiesgend blieb ich mitten im Regen stehen und bliefte, ich weiß nicht wie lange, auf das eine beleuchtete Fenster im Hinterhause, wo durch eine Gardine das Neschamahlicht hervordämmerte, wie sestgebannt.

Meiner Seele hatte sich nach den Worten, die der bescheidene Gemahl zu mir gesprochen, ein Sturm bemächtigt, welcher mich nicht allein erschütterte, sondern auch machtvoll belebte. Nie wieder werden wohl so anspruchslose Worte einen solchen Schlag auf mein Herz führen.

Meine Vorstellungen über Heine's Todtseins din, die ich nach Auteuil mitgebracht, kämpsten gegen ein neugewonnenes Bild einen heißen Kamps. Nach langer Gegenwehr zog sich mein Haß, so weit er Parteisache war, ehrfurchtsvoll zurück. Die leidenschaftliche Trauer dieses Weibes, das Jahre nach dem Tode des Geliebten noch keinen Trost gefunden, slößte mir Hochachtung ein. Ich erstannte und bewunderte die energische Seele der Börne-Freundin, die sogar den Gatten von sich verweist, wenn sie das heilige Todtenamt hält.

Ich habe auch seitdem diese merkwürdige Frau nicht kennen gelernt, die Anschauung aber, die sich auf dem Feldwege von Auteuil mit vulskanischer Wacht in mir empor bildete, herrscht noch heute in meinem Innern vor.

Wie eine überlebensgroße Statue des Schmerszes, die mit der Linken einen Aschenkrug an das Herz preßt, in der rechten Hand aber ein Schwert schwingt, mit welchem sie den Todten an seinem Feinde rächt — so schwebt mir diese Frau vor den Augen.

An einem Abend einige Wochen später kamen wir auf die Politik zu sprechen, was eben nicht oft geschah. Seine hatte die Politik aufgegeben. Seine literarischen Arbeiten standen ihm obenan und die religiöse Frage schlich sich allmälig in sein Gemüth.

"Es wird nicht mehr lange so bleiben", sagte er bitter lächelnd. "Ein Staatsstreich ist ein öffentliches Geheimniß. Man plaudert so viel von ihm, daß man gar nicht mehr daran glaubt, aber er bleibt nicht aus. Der Präsident arbeitet

nach der Schablone seines Onkels und geht auf den 18. Brumaire los. Nur zu! nur zu!"

Er sagte dies alles ohne Jorn und ich wunderte mich darüber. Was sollte, kann man fragen, der politische Sarkasmus, der den Priesterrock
zerreißt und sich sogar an den Scepter der Könige wagt, wenn er dann später lächelnd dem Berrath zusieht? Warum die titanische Verachtung des Bestehenden, der suguriöse Auswand von
politischem Haß, die blutige Satyre, die guillotinirende Fronie? Was war denn Heine uoch,
wenn er kein Republikaner war?

Er war, das wußte ich, einst ein Anhänger der Julimonarchie gewesen, weil er, wie er sagte, sich keinen bessern Zustand in dem damaligen Frankreich denken konnte. Er hatte eine Unterstützung als Flüchtling bezogen, was ihn nicht hinderte, über die französische Politik zu schreiben, wie er dachte; wogegen die französische Polizei

wieder mit größter Bereitwilligkeit seinen Steckbrief mit den ehrenrührigsten Bezeichnungen an die deutschen Polizeiämter sandte. Er hatte den Prinzen Nemours gelobt, doch nur, weil er sich in Bagneres höflich und aufmerksam gegen ihn benommen. Dessenungeachtet schien mir Heine nie ein aufrichtiger Monarchist — was war er also?

Er merkte meine Verwunderung und ergriff meine Hand. "Verstehen Sie mich recht," sagte er. "Als vor ungefähr einem Jahre die Republik proclamirt wurde, war der Welt zu Muthe, als ob Etwas, was nichts als ein Traum war und ein Traum sein sollte, Realität geworden wäre. Aber ich habe das Unglück, Frankreich durch langjährigen Aufenthalt nur zu genau zu kennen und ich bin über das, was wir zu erwarten haben, gar nicht im Unklaren. Die Republik ist nichts weiter als ein Namenswechsel, ein revolutionairer Titel. Wie könnte sich diese corroste, weichliche Gesellschaft so schnell verwandeln? Geld

Meigner, Seine.

machen, Uemter erhaschen, vierspännig fahren, eine Theaterloge befigen, aus einem Vergnügen in's andere jagen, war bisher ihr Ideal. Wo hätten diese Menschen ihren Vorrath von burgerlichen Tugenden bisher so sorgfältig versteckt? Paris, glauben Sie mir, ift gut napoleonistisch ich meine, hier herrscht der Napoleon d'or. Mögen es Andere zu ihrer Partheisache machen, einen Namen aufrecht zu erhalten, mag felbst Broudbon die bestehende Staatsform in dieser ihrer flaglichsten Phase für gegeben, unantastbar und unveränderlich, sogar über den Ursprung aller Rechte und das allgemeine Wahlrecht erhaben erflären - eine folche Politik ift nicht die meine. Der Name ift mir nichts. Nur das Farbige fann mich entzücken, die abstrafte Idee ift ohne Reiz für mich. Bas ware die Liebe, wenn es feine Frauen, die Freundschaft, wenn es feine Freunde galo? Verzichten Sie auf die Republif, denn es gibt kine Republikaner!"

Später lächelte er herb und erbarmungslos bei der Agonie der Republik und erwartete ihr Ende mit einer gewiffen Schadenfreude. Er lä= chelte, als ware er der Gott des Berfalls und der Zerstörung felber. Es war, als muniche er. daß etwas zusammenfalle, was es auch sei, damit er nur das Geräusch eines großen Umsturzes vernehme und riesenhafte Trümmer erblicke. furchtbarfte Krankheit selbst konnte ihn nicht confervativ und zum Freund der Ruhe machen. Der Rampf war feine Natur, das Migvergnügen mit dem Statusquo und die Negation sein Wesen. Diesem Zuge in ihm lag keine Wildheit, keine Barbarei, fein Bandalismus zu Grunde, sondern er hatte mit dem fünftlerischen Bedürfniß ein und dieselbe Wurzel, jeden Gegenstand immer von einer neuen Seite aus, verändert, umgebaut, umgeftaltet zu sehn. Es war der Drang einer, nach mächtigen Aufregungen fich sehnenden Natur und zugleich ein charafteriftischer Rug seiner Stepfis. Charakteristisch ist einer seiner Aussprüche, daß ihm an keiner Erscheinungsform menschlicher Gedanken etwas liege, weil er an der Quelle der Gedanken sein selbst stehe. Aus Allem geht hervor, daß er an gar keine Staatsform glaubte.

Pritte Abtheilung. 1850.



Wenige Tage nach meiner neuen Rückfehr in Paris, im Mai 1850, zu einer Zeit, wo sich in seinem Gesundheitszustand wieder einmal eine Besserung einzustellen schien, gab Heine ein Diner. Im Zimmer, das den stolzen Namen Salon führte, war der runde Tisch auf's Prächtigste gedeckt; auf dem Büffet erblickte das verwunderte Auge einen ganz unverhältnißmäßigen Luxus von Tellern, Gläsern und Flaschen.

Die Gäste, die Heine erwartete, sind solche, die wir bereits kennen, aber sie haben sich im Lauf der Zeit einigermaßen verändert. Die Klinsgel hat geschellt und sie stellen sich ein. Frau

Heine's Freundin, Madame A..., tritt in einer reizenden Toilette ein und führt ihre beiden liebslichen Kinder an das Bett des Kranken, daß er sie füsse. Es ist ein Pärchen, Poulon und Pouslette werden sie scherzweise genannt. Alice, das schöne schwarzlockige Kind, zählt schon fünf Jahre, ein lieblicheres Geschöpf ist nicht zu sinden. Ihr Geist ist für ihr Alter, man möchte sagen, dämonisch entwickelt. Heine, das wissen wir bereits, ist ihr Pathe.

Madame A... ist aus einer Bürgersfrau von Paris inzwischen eine Weltdame geworden. Ihr Gatte, vor zwei Jahren noch Schnittwaaren-händler, ist durch glückliche Börsenspeculationen in den Stand gesetzt worden, das Hippodrome, den großen Circus am Eingang des Boulogner Wäldschens zu kausen und macht mit ihm die glänzendsten Geschäfte. Er hat den unleugbaren Instinkt, wie man es ansangen muß, das Publicum zu beschäftigen und es steht ihm aller Wahrscheinlichs

feit nach bevor, Millionar zu werden. "Sie fomsmen spät, sieben Uhr ist vorüber, das Essen droht zu verderben," sagt Heine. "Bo bleibt Ihr Mann, warum ist er nicht mitgefommen?"

"Er hatte noch Geschäfte, muß aber gleich er-

"Gleich! er läßt immer warten, wenn man ihn einladet; das ist unerträglich."

"Que voulez vous!" feufzt Elise, "ich kann ihn nicht ändern."

Schon fängt Heine an, ernstlich unwillig zu werden. Da rollt ein Cabriolett in die Haussslur. "Er ist's," sagt die junge Frau, und der Barnum des Hippodrome, den langhaarigen Filzshut auf dem Kopf behaltend, tritt ins Zimmer.

Herr A... ist eine jener Gestalten, die man vorzüglich in den Fopers der großen Oper und auf dem Turf der Wettrennplätze begegnet; ein schöner Dandy von ungefähr fünfunddreißig Jahren mit bleichem, südlichem Gesichtsausdruck

und pechschwarzem Haar und Barte. Seine Toilette ist überaus forgfältig, seine Manieren sind brüsk, und wie wir sehen werden, von einer unangenehmen Familiarität. Er spielt mit einem kleinen Stöckhen, das einen schönen ciselirten Knopf von Gold hat, und ahnt eigentlich eben sowenig wie dieses Stöckhen, wer der Mensch ist, bei dem er zu Besuche ist.

"Wie geht's Ihnen, Seine?" fragt er, "wohl recht schlecht? Bei Gott, Sie sehen nicht viel besser aus, als ein Todter. Mein Lebtage habe ich keinen Menschen gesehen, dem das Sterben so schwer gefallen wäre, wie Ihnen. Mir gehts gut. Das Hippodrome macht unglaubliche Geschäfte."

Um Heine's Mund spielt ein ingrimmiges Lächeln. Solch einen Menschen muß man ertrasgen, weil er der Mann seiner Frau ist. Doch noch Eins! Der Dandy klopft fortwährend mit seinem Stöckhen auf der Bettdecke des Kranken

herum. Was weiß auch so ein Gesunder davon, was Nerven sind!

Der Dandy bemerkt oder achtet den Einsdruck nicht, welchen er erregt. "Ja, das Hipposdrome," fährt er fort, "macht unglaubliche Geschäfte! An jedem Tag, an dem schönes Wetter ist, streichen wir mindestens zehn Tausend Fransten ein. Nicht wahr, das läßt sich hören, lieber Heine? Ich will es meinen! Aber mein Geshirn bringt auch die unglaublichsten Sachen zu Tage, je me sais poëte, ich verwirkliche Tausend und eine Nacht, ich speise, so zu sagen, die Pasisser mit Wundern!"

"Sie haben doch gehört," fährt er fort, und sein Teufelsstöcken klopft immer beänstigender an der Bettdecke des Kranken herum — "daß Poitevin, dieser verwegenste, größte, außerordentlichste
aller Abronauten, der alle früheren Luftschiffer,
alle Greens and Gales mit einbegriffen, aus dem
Felde, ich will sagen, aus der Luft geschlagen

hat, zu Pferde mit seinem Luftballon in die Sobe fteigt? Nun! nächste Woche foll er auf einem Esel sigend in die Luft fahren! 3ch nenne dies: Ascente à la Sancho Pansa! — Sancho Pansa - muffen Sie wiffen - ift eine Figur aus einem spanischen Romane. Eine köstliche Idee, nicht wahr? Und die Verfolgung der Kabylen durch französische Spahis? Auch diese Karce ist von meiner höchsteigenen Erfindung, und ohne Renommage — ganz föstlich! Die Spahis find Anaben, die auf fleinen Corfifanerpferden figen, die Rabylen, auf eben solchen Pferden, find Uffen. Jeder Uffe ist wie ein Rabyle angezogen, hat einen weißen Burnuß an, und eine Klinte zur Seite. - Sie follten feben, lieber Beine, wie die weiße Rapute zu den braunen Affengefichtern steht! Die Spahis verfolgen die Rabylen; sie erreichen sie, und hauen mit ihren Gabeln ein, die Uffen schreien, die fleinen Corfifanerpferde greifen aus, - es ist die fomischste

Jagd, die Sie sehen fonnen. .... Run, das ift etwas für die Rinder und Grifetten. Für die Männer giebt es wieder andere Schauspiele! Da ift der Char du printemps - ein Wagen von zwölf Schimmeln gezogen, darauf wohl an zwanzig Mädchen, alle schwebend in den verschiedensten und verwegensten Stellungen, in fleischfarbnen Trifots, nur auf das Oberflächlichste in Gaze drappirt, - luftschwebende Bajaderen, die Beine nach oben gestreckt und nach allen Seiten bin! wirkliche Houris! es ift kaum zu glauben! Houri's nämlich. lieber Seine, nennt man bei den Mohamedanern die Mädchen des Paradieses! Sa, was für Nymphen habe ich für's Hippodrome geworben! Die schönsten Mädchen, die in Paris und in gang Europa zu finden find! Wie schade, Beine, daß Sie frank sind! C'est la, mon vieux, que vous auriez fait vos farces!"

Der Dandy glaubt durch diese Erzählungen Beine'n sehr gut zu unterhalten. Er ist kein

Menschenkenner. Der Kranke hat sich während der langen Auseinandersetzung der Vergnügungen des Hippodrome unwillig auf seinem Bette herumsgeworsen und Laute von sich gegeben, die Herr A... für Ausruse der Anerkennung und Bewunsderung hält, die jedoch nichts Anderes sind, als deutsche Schimpswörter und Flüche. Bei dem letzten Saze des Dandy's, der mittlerweile sogar seinen Fuß auf den Rand des Bettes setzen wollte, richtet er sich auf, sieht mich an, und sagt auf deutsch: "So ein durchwegs gesunder Mensch ist auch ein halbes Thier!"

Aber Herr A... ist noch nicht fertig. "All dies Zeug," sagt er, "gibt viel zu thun, und ich werde mich mit der Sache nicht länger abgeben, als nöthig ist. Jeden Tag fünf Tausend, viels leicht auch fünfzehn Tausend Franken einzunehsmen, ist freilich eine schöne Sache, aber man muß nichts, auch das Beste nicht zu sange treiben. Sobald ich eine Million Franken am Hippodrome

verdient haben werde, verkaufe ich ihn, verdiene noch funfzigtausend beim Verkauf und ziehe mich dann ganz zurück, um auszuruhen. O glauben Sie mir, lieber Freund, man zerbricht fich den Ropf genug bei meinem Geschäfte und man ist oft recht mude! Man muß die unglaublichsten, die ppramidalften Sachen erfinden, und nur ein Mensch von Geschmack und Phantafie ift einer folchen Stellung gewachsen. Bare ich nicht feit Sahren ein Renner von Opern, von Ballett und Allem, was dazu gehört, gewesen, ich hätte all mein Bermögen beim Sippodrome einbugen musfen. Ja, man muß fich dabei den Ropf zerbre= chen, mehr als ein Dichter. Und dabei die Befahr, lieber Beine, die Gefahr! Benn Gie etwas schreiben und es Ihnen dann nicht gefällt, so ist nur ein Stuck Papier verdorben und Sie können es wegwerfen. Das ift nicht so bei mir. Eine mißlungene Erfindung fann mich halb ruiniren."

"Sehen Sie," fährt er fort, indem er sich

endlich niedersett, "eben jett trage ich in meinem Ropfe - hier - -", Herr A... zeigt mit dem Beigefinger einer weißen eleganten Sand auf den "edlen Thron des Berftandes" - "eine Idee, bei der ich vierzigtausend Franken entweder ver= liere oder gewinne! Ich nenne das Zeug (er artifulirt sehr dentlich): Ein Fest in Pefing! -Peking, muffen Sie wissen, ift die Sauptstadt des dinesischen Reiches. Auf einer prächtigen Estrade, im Vordergrund eines Tempels, der mit den Standbildern von Götzen geziert ift, - die Chinesen, muffen Sie wissen, glauben noch an Gögen — sigen die Mandarine im Rreise her= um. Die Mandarine find fo zu fagen die Pairs, die Senatoren, die Aristofraten des Lan= Des - - "

Der Director ist erst im Anfang seiner Erzählung begriffen, aber Heine, dessen Ungeduld sich bis zur stillen Buth gesteigert hat, richtet sich ungewöhnlich rasch auf, blickt mich an, und sagt auf deutsch, mit einer Stimme, in welcher sich Wehmuth und Ingrimm mischen: "Hören Sie dieses Thier, das mir erklärt, wo Pefing liegt und was die Mandarinen sind — es verdient tägslich zehntausend Franken! Fragen Sie doch einsmal nach, was mir Julius Campe für eine Aufslage meines Buchs der Lieder zahlt!"

Und mit einem fomischen "Du lieber Himmel!" sinkt er wieder auf's Kissen. "Das Weitere nach dem Essen, lieber A...", sagt er. "Der Braten wird nicht zu essen sein, wenn Sie mir noch vor Tisch Ihr ganzes Fest von Peking erklären wollen." Das leckerste Mahl ist vorbei, das ein deutscher Poet je seinen Bekannten gegeben, ein Mahl, prachtvoll, als wenn der Poet dazu Apollo und die neun Musen hätte einladen wollen — Heine war von jeher ein Gastronom — und wieder sigen wir, die Tassen schwarzen Cassee's schlürfend, im andern Zimmer um das Bett des Kranken.

Auch dieser hat vom goldenen Sauterne genippt und da seine Schmerzen eben auch nachgelassen haben, ist er heiter und gesprächig. Seltener Geist! Raum auf wenige Augenblicke von seinen Qualen befreit, findet er all seine ehemalige Schwungkraft wieder und erzählt Geschichten

aus früheren Tagen mit einer Barme und Lebendigfeit, die bezaubert. Seltfam - man meint einer jener phantaftischen, unbeschreiblichen Ballnachte beizuwohnen, die unter dem freien Simmel von Paris ihr unendliches Leben entfalten. Da rauscht es von Munt und Tang, da wogen die lieblichften und grotesteften Geftalten! Sier giebt es verschwiegene Lauben für Seufzer und Thränen, dort wieder beleuchtete Pläte voll grellen Gelächters. Rakete um Rakete fteigt auf und fliegt in Millionen Sternlein auseinander, eine unendliche Verschwendung von Blit, Feuer, Poefie und Leidenschaft entzündet sich und läßt die Welt bald in diesem, bald wieder in jenem Lichte erscheinen, bis endlich wieder die flaren filbernen Sterne hervorleuchten und das Gemüth mit dem Bewuftsein von des Lebens Schönheit erfüllen.

Da plöglich, trot der etwas vorgerückten Stunde, flopft es an die Thure, und da von

allen Mitgliedern der Gefellschaft ein übermüthig lautes "Herein" erschalt, tritt eine Gestalt ins Zimmer, die sich gleich als eine nicht französische zu erkennen giebt. —

Es ift ein Mann in den vierziger Jahren. Sein Gesicht ift bis an die Wangenknochen binauf in einen dichten, pechschwarzen Bart vermummt, dafür ist das Ropfhaar furz abgeschnitten und zieht sich, wie eine schwarzwollene Nachtmütze über den breiten, für die Gestalt viel gu großen Schädel. Man ftutt, man glaubt einen jener Männer vor sich zu haben, die auf den Parifer Mastenballen als ours, als "Bar" figuris ren, und der Eindruck, den dies macht, ware bei= nabe ein schreckhafter, wenn die kleinen Augen nicht gar so gutmuthig und possirlich unter den buschigen Augenbrauen bervorblitten. Bu dem selt= famen Untlit ftimmt die gange Rleidung. Der vieredige Leib stedt in einem dunkelbraunen, ziemlich abgeschabten Paletot, die furzen Beine

stecken in schwarzer Hülle. Dabei ist es, als ob der Mensch gewohnt gewesen sei, auf allen Bieren zu laufen, und erst später gelernt habe, sich auf den Hinterbeinen zu bewegen.

Auch auf Seine hat das Eintreten des Frems den einen erheiternden Eindruck gemacht, der sich durch ein gehäbiges Schmunzeln kund thut und den Menschen aufführend, sagt er nun mit gros bem Ernst und würdigem Anstand: "Monsieur Faiwisch (Phöbus), der Verfasser der indischen Schwalbennester, Deutschlands größter Dichter."

Der Fremde nimmt diese Bezeichnung ruhig an, und lächelt milde vor sich hin. Dann nach einer Pause sagt er gutmüthig in franksurtisch-judischem Dialekte: "D ich bitte, wir haben auch noch den Heinrich Heine!"

Ich will mich an die Damen um Ausfunft wenden, doch diese haben den größten Dichter Deutschlands schon längst in ihre Mitte genommen. "Aha, Monsieur Faiwisch, wie geht's? Sie fommen spät? Wie fommt das? Haben Sie schon gespeist? Ja? Nun! ein Glas Wein, ein Bisquit? Hier nehmen Sie Platz und erzählen Sie uns etwas von der schönen Dame Ihrer Gedanken!"

"Bon der Dame meiner Gedanken?" wies derholt der Fremde, indem er vor einem Glase Wein Plat nimmt.

"Ja."

Faiwisch beschränkt sich auf ein trübsinnis ges "Ach!"

"Erzählen Sie," dringen Alle in ihn.

"Bon der Dame meiner Gedanken!" ruft Faiwisch noch einmal. "Ach, meine Freunde und Gönner, ich darf Ihnen wohl gestehen, daß ich wegen dieses holdseligen Wesens manche schlaflose Nacht habe, und ihretwegen mir manches Gedicht und mancher Artifel für die Zeitung nicht so geräth, wie ich es gern haben möchte. Einmal nur habe ich diese Lieblichste und Geistreichste

ihres Geschlechtes gesehen und doch kann ich sie nicht vergessen. Sie ist das einzige weibliche Besen, das mich ganz versteht. Aber was will sie sagen mit den Bächtern, die stets um sie sind und sie so selten nur hervorlassen? Sollte man glauben, daß hier in Paris die strenge Hut manscher Burgfräulein des Mittelalters noch existire?"

"Sie ist noch jung?" fragt Frau Elise. "Ja gewiß, dreißig Jahre böchstens."

"Schön?"

"Recht hübsch. Röthliches Haar! das liebe ich, und einen beinahe olivenfarbenen Teint! das liebe ich auch."

"Und fpricht von Wächtern, die fie huten?" fragt Seine.

"Von Bächtern und Mauern."

"Das ift außerordentlich romantisch! Ersählen Sie uns doch endlich, wo Sie mit dieser Dulcinea bekannt geworden sind."

"Bei einem Manne, der mit Wollwaaren handelt, Monsieur Jacquard, Aus St. Jaques, 16."
"Bie famen Sie zu diesem?" fragt Elise.

"Die Geschichte ift furz", erwiedert Faiwisch. "Neulich, als meine Portiersfrau beim Aufraumen mein Fenster zerschlägt, und ich mich in's Bett lege, ohne es bemerkt zu haben, erwache ich mit einem Rheumatismus. Die Folge ift, daß ich das Bedürfniß fühle, mir ein flanellenes Wamms zu faufen. Ich suche in der Nähe mei= ner Wohnung ein Gewölbe auf, wo dergleichen Urtifel vor dem Kenster hängen, und treffe, da ich eintrete, eine autmüthige, gesprächige Pariser Rleinbürgerin, die eben mit erhiptem Gefichte aus ihrer Rüche hervortritt und mir eine Unswahl dessen, was ich suche, vorlegt. Ich wähle mir ein Wamms, nicht eben eines von erster Qualität, aber eines von den wärmsten und dauerhaftesten. Wir wollen eben handeleins werden, da tritt mit bestürzter Miene der Gatte ein

und flüstert seiner Frau etwas in's Ohr. Diese stutt, fieht auf die Uhr, sagt, "es ist zu spät," dann wendet sie sich zu mir, der eben sein Geld hingelegt hatte.

"Mein Herr," fagt sie, "verzeihen Sie die Freiheit, die ich mir nehme. Würden Sie wohl heute mit uns zu Tische essen wollen? Wir feiern den Namenstag meines Mannes."

"Bon der Frau eines Wollmaarenhändlers, fonderbar!" wirft Frau Elife ein.

"Ich gestehe, daß mich diese Einladung einen Augenblick lang frappirte," erwiedert Faiwisch. "Wie ich später ersuhr, verdanke ich sie dem Umstand, daß der Mann, der sehr abergläubisch ist, als er sich mit seinen Gasten zu Tisch sehen wollte, zu seinem Schrecken gewahr wurde, daß ihrer dreizehn waren. Ich aber, in der Ueberzeugung, daß diese guten Leute in mir nach Kräften die deutsche Literatur ehren wollen, erwiedere,

daß diese Einladung mir ein schöner Beweis der Anerkennung sei, die Frankreich den nachbarlichen Dichtern zollt, ein lebendiges Zeichen der sich immer mehr befestigenden Verbindung Deutsch-lands und Frankreichs."

"Go fomme ich an den Tisch eines Parifer Kabrikanten von Flanelljacken, den ich vorher noch nie gesehen. Da ich den engen Gesichtsfreis dieser Leute fenne, bestrebe ich mich, die ganze Mahl= zeit hindurch so populär zu sein, als dies einem tieferen Beift möglich ift. Ich gebe mich als den Dichter der indischen Schwalbennester zu erkennen und übersetze, da sie den Gaften noch nicht be= fannt sind, mehrere Gedichte aus dieser Samm. lung, so gut sich dies in französischer Prosa thun läßt. Erst gegen das Ende des Mahles, da mich der Wein erhitt hat, laffe ich mehr meinen Benius walten, und beschäftige mich angelegentlicher mit meiner Nachbarin, die ich früher weniger beachtet hatte. Wunderbare Entdeckung! Diese

Nachbarin ersett, was ihr etwa an Jugend und Schönheit abgehen mag, tausendsach durch die Reize des Geistes! Ich glaube zu träumen und bin wach! Zum ersten Male fühle ich mich von einem weiblichen Wesen verstanden, und da ich mich vom Tische erhebe, hat mein Herz auch für alle Zeit gewählt. Es hat gefunden, was es lange gesucht."

"Aber eben so rasch und gewaltig muß der Eindruck gewesen sein, den ich auf die Dame gesmacht habe. Als die Gesellschaft ausbricht, zieht sie mich mit leiser Hand in eine Ecke des Zimsmers, sieht mich mit durchdringenden Augen an und spricht: "Monsteur, ich glaube, wir sind unter demselben Stern geboren. Daß wir uns anders als durch einen Schicksallsschluß hier begegnet, glaube ich nimmer. Ich werde in den kommenden Tagen viel an Sie denken, denken Sie auch an mich. Wächter, denen alle Plagen der Erde zu Gebote stehen, halten

mich gefangen, aber von heute in vier Bochen hoffe ich, wieder hier zu fein. Werde ich Sie finden?"

3ch schwöre es!

"Versprechen Sie mir noch, bis dahin nicht nach mir zu fragen, und sich nicht zu erkundigen, wer meine Bächter sind!"

Ich schwöre es!

"So leben Sie wohl!"

Und wir scheiden.

"Eine sonderbare Geschichte!" meinte Frau Elise. "Sind Sie auch gewiß, daß Sie nicht geträumt haben?" —

"Bollfommen gewiß."

"Man erlebt doch in Paris furiose Dinge. Und Sie haben seitdem nichts von Ihrer Dame erfahren?"

"Ich war durch mein Versprechen gebunden,

mich nicht zu erkundigen, und habe dies nicht gesthan," erwiedert Herr Faiwisch. "Glücklicher Beise find bereits zwei Wochen, die Halfte meisner Wartezeit um."

"Da hat Seine wieder einmal eine wunder= liche Figur aufgefunden, eine Kigur, die werth wäre, neben Gumpelino Platz zu nehmen!" dachte ich, als ich meinen Hut suchte, um mich zu ent= fernen. Und so war es. Ich hatte eine jener verkörperten Chargen gefehn, die Seine von jeber in seinen Troß hineinzuziehen liebte. Rabbi Faiwisch interessirte ihn schon lange, indem er sich ohne Aufhören in die possterlichsten Abentheuer verwickelte, ohne jemals den Sumor sei= ner Lage gewahr zu werden. Beine pflegte von ihm zu sagen: "dieser Mensch ist eigentlich mahn= finnig, aber man muß auch gestehn, daß er lichte Momente hat, wo er blos dumm ift." Er ift Derfelbe, den Beine im Auge hatte, als er einen seiner Besucher mit den Worten anredete: "Mein Kopf ist heute ganz wüst und Sie werden mich recht dumm finden. Ein Freund war bei mir und da haben wir so unsere Gedans ken ausgetauscht." Täglich, um die Zeit herum, die der fransösischen Tischzeit vorhergeht — zwischen fünf und sechs Uhr, wenn der Garten der Tuillerien von Spaziergängern wimmelt, saß in der Nähe der hölzernen Zeitungsbude ein Mensch, die beiden Füße auf die beiden Sprossen, die Ellenbogen auf die Lehne eines leeren, vor ihm stehenden Sessels gestemmt, und blickte stundenlang mit heiteren Augen gutmüthig schmunzelnd das bunte Menschengeschlecht an, das vor ihm auf und abswogte. Das war Faiwisch, von Heine der "Schwalsbenvater" genannt, den manche seiner Landsleute für verrückt hielten, weil er in der Ueberzeus

gung lebte, Deutschlands größter lebender Dichter zu fein.

War der Schwalbenvater wirklich verrückt? Wenn er mir feine täglich fortlaufenden Betrachtungen über Vorsehung und Menschenschicksal darlegte, ehe er sie unter Couvert brachte, und an feine Zeitung abschickte, war er wohl ziemlich barod, aber nicht eben verrückt. Nur die Art, in der er von sich sprach und Alles auf sich bezog, mußte Bedenken erregen. Ueberall hörte er sein Lob, überall fah er die Leute still stehen, auf ihn deuten, und hörte fie, von Begeisterung für seine Werke hingeriffen, von ihm erzählen. Die Berwunderung, die sein dicker Oberrock, den er bei brennender Sonnenhige trug, oder fein zerbroche= ner Chapeau = Gibus erregte, der mit feiner obe= ren Sälfte fo feltsam von einer Seite zur andern schwankte, als ob er auf Zitternadeln ruhe, oder ein eigenes Leben habe, nahm er für staunende Neugier, für staunende Suldigung der Menge.

Darüber, daß er im fernen Deutschland, welches er vor acht oder zehn Sahren verlaffen hatte. nur neben Göthe und Uhland genannt werde. hatte er feinen Zweifel, ebenso darüber nicht, daß feine Gedichte in jedem auftändigen Saufe vorräthig seien. Wenn deffenungeachtet nichts darüber verlautete, daß der Berleger eine neue Auflage seiner Gedichtsammlung, der "indischen Schwalbennefter" zu machen beabsichtige, fo lag die Ursache davon einzig in der sündhaften Natur der Verleger, die in Deutschland ungefähr so or= ganisirt find, wie die Banditen in Spanien, in Leipzig eine wahre Sierra Morena haben, und bekanntlich mindestens zehntausend, oft aber auch zwanzigtausend Exemplare zu drucken pflegen, wenn sie sich contractlich zu der Auflage der übli= den Siebenhundert und funfzig verpflichtet haben. Blücklicher Kaiwisch! Selbst die Spottreden und Lazzis, die von Fremden oder Halbbefannten auf ihn geschleudert wurden, verwandelte ein auter

Schutgeist, der ihn nie verließ, dicht vor feinen Ohren in eben so viele Schmeicheleien. "Il m'enbête" hatte einmal die großäugige Elise von ihm gefagt, und er verstand: fie "bete" ihn an! So war es einmal, so war es hundertmal und so für Alles, was fommen konnte, gewappnet. durfte er nicht wie andere mittelmäßige Boeten, die das Bewußtsein ihrer Unfähigkeit haben, unglücklich, bösartig, und zulett sogar schlecht werden, er konnte gut und harmlos bleiben, wie ihn die Mutter Natur geschaffen. Ja! diese freund= liche Mutter hatte ihm einen Zauber mitgegeben, der ihn nie unglücklich werden ließ. Wenn er wieder ein neues Gedicht geschrieben hatte manchmal gelang ihm sogar etwas recht Subsches - so stieg er stolz aus seiner Rammer herab, trug den Ropf hoch in der Höhe, und wenn er dem Bankier der Belle = Ctage begegnete, grüßte er ihn mit milder, schonender Berablas= jung, denn er fühlte sich unendlich reicher, als

jener. Es giebt ja Gedanken, die Einem ordentslich den Ropf in den Nacken werfen, und von solchen Gedanken war Rabbi Faiwisch stets erfüllt.

So stieg er auch ohne Erbitterung die fünf Treppen zu einem armseligen Dachstübchen hinauf. und trug im Hochsommer geduldig die Last des winterlichen Rockes, des einzigen, den er befaß. Ein folder Tüffelrock ist wohl bei neun und zwanzig Grad Site recht läftig. Aber kann 3. B. ein Eisbar im Sommer feinen Belz able= gen? Nein, selbst dann nicht, wenn er nach Ufrika kame! Warum sollte nun ein Mensch dar= über flagen, der fich in ähnlicher Lage befindet? Ebenso verdarben die zweideutigsten Speisen, die ihm sein Charcutier in der Rue de la Harpe vorfette, wohl manchmal seinen Magen, aber nie feinen Humor, denn wie viel andere deutsche Boeten, welche jett in der Walhalla aufgestellt find, oder im Saffianeinband in den Buch= schränken der Kronprinzen prangen, haben auch

in schlechten Rosthäusern zu Tisch gegessen, im Falle sie überhaupt etwas zu essen hatten? Und jener Tronbadour, dem man gar das Herz seiner Geliebten gebraten vorsetzte, hatte der nicht noch schlechtere Rost?

Nur ein Schmerz hatte bisher den Schwalsbenvater geplagt. Er hatte noch immer nicht das Weib gefunden, das seine Poesten gefaßt und verstanden hätte! Und sein Herz sehnte sich nach Liebe und Verständniß! Wie vielen Hofrathstöchtern in Deutschland hatte er nicht schon seine "indischen Schwalbennester" vorgelesen; wie vielen schwalbennester" vorgelesen; wie vielen schwalbennester" vorgelesen; wie vielen schwen und gebildeten Jüdinnen von Franksturt nicht schon einen zierlichen Vers in's Album geschrieben? Sie hatten ihn alle nicht verstanzden. Und nun hatte er in's Land der leichsinnigen Franken auswandern müssen; seine Sehnssucht nach Verständniß und Eheglück ward immer heftiger und er ward — alt.

Die neue Liebe kam ihm eben im rechten Angenblicke.

"Sehen Sie," sagte er eines Tages zu mir, als er von seinem gewöhnlichen Platze ausstand und die zwei Sous für den gemietheten Sessel der Frau einhändigte, "sehen Sie," sagte er, indem wir in den Alleen des Tuilleriengartens auf und ab gingen und die Sonne mild gedämpst durch das Dach der Kastanienbaumkronen schien, die Springbrunnen rauschten, die weißen Marmorsstatuen versührerisch herüberglänzten und auf den Rasenpläzen sernab die Schaar der Kinder lärmte — "dies Alles sehe ich jest mit veränderten Blicken an. Ich senne ein Wesen, das mich verssteht! Welch ein hoher Geist! Welch ein Versstand! Das einzige Weib, das mich je versstanden!"

Und dann sprach er davon, daß vielleicht im herbste schon die hochzeit stattfinden fonne.

"Bor der Sand muniche ich Ihnen nur,"

erwiederte ich, "daß die Wächter Ihrer Dame nichts dawider haben."

"Ach ja, die Wächter!" seufzte er, "das ist in der That eine räthselhafte Geschichte!" Und sinnend entsernte er sich, indeß sein zerbroschener Chapeau – Gibus seltsamer als je auf seisnem Kopse hin und her zitterte. Der geneigte Leser wird nun, wosern er sich irgendwie für die Gestalt des Rabbi Faiwisch interessirt hat, erfahren wollen, welche Bewandt-niß es denn eigentlich mit der Schönen der Rue St. Jaques, dem einzigen weiblichen Wesen, das ihn je verstanden und ihren Wächtern hatte. Ich beeile mich, ihn aus dieser Ungewißheit zu erslösen.

Es fam der Tag heran, wo der Berabredung gemäß der Rabbi die Dame seines Herzens wiedersehen sollte, und zwar an dem Orte, wo er sie zuerst gesunden. Auf's Beste geschmückt begibt er sich zu Monsieur Jaquard und sindet genau die Gesellschaft wieder, in die er vor vier Wochen zum erstenmale trat. Mur eine Person sehlte, es ist die Ersehnte. Faiwisch sitt auf Nadeln. Wohl denkt er ansangs: Sie bleibt so lange bei ihrer Toilette, weil sie weiß, daß sie mich hier treffen soll; als aber Stunde um Stunde vergeht und Faiwisch sieht, daß er heute schon auf sein Glück verzichten muß, ist er überzeugt, daß die geheimnisvollen Wächter seine Geliebte zurückgehalten haben.

Er wendet fich an den Sausherrn.

"Sie hatten neulich," fagt er, der ganzen Gesellschaft vernehmlich, "eine Dame von entszückendem Geiste in diesem Kreise. Ich bedauere, daß sie heute fehlt."

"Ich wüßte nicht" — fagt der Kaufmann.

"Sie saß neben mir," sagt Faiwisch, "und die Augenblicke, in denen ich mich mit ihr untershielt, gehören zu den glücklichsten meines Lebens.

Leider sehe ich ein gewisses Geheimniß um sie verbreitet und selbst ihre heutige Abwesenheit ---

Ein seltsames Lächeln überfliegt die Lippen der Hausfrau. "Die Dame, von der Sie reden," sagt sie, "erhält nur selten die Erlaubniß, in der Welt zu erscheinen."

"Ift es möglich?" ruft Faiwisch. "Aber les ben wir denn in der Türkei? Ja, ja, die Dame sprach von Wächtern, die sie nicht fortlassen und denen alle Plagen der Welt zu Gebote ständen was konnte sie damit sagen wollen?"

"Sollten Sie es nicht längst errathen haben?" frägt die Hausfrau, indem sie nur mit Mühe ein Lächeln unterdrückt. "Die Dame lebt in Charenton. Es ist unsere wahnsinnige Tante, die einoder zweimal des Jahres die Erlaubniß erhält,
uns zu besuchen."

"Sie war das einzige Wefen, das mich je verstanden!" rief der Schwalbenvater und sank in seinen Sessel zurück. Eines Tages fand ich Heine in bester Laune, höchlich ergötzt von einem Buche, das auf seinem Bette lag und in dem er eben gelesen hatte. Dies Buch war eins, das in der Regel eben für kein ergötzliches und erheiterndes angesehn wird, nämlich sein anderes als der Tacitus. "Kennen Sie," fragte er mich, noch immer lachend, "kennen Sie denn die seltsame Geschichte, die dieser sinstere Römer von der Entstehung des jüdischen Bolks gibt? Nie, nie ist mir doch ein boshafteres Pasquill vorgesommen! Denken Sie nur, dieser Mensch bringt dem jüdischen Volke, das er übrigens genus hominum absurdum atque sordi-

dum nennt, auf, daß sie von Aussätzigen hers ftammen und in ihrem Tempel einen Esel götts lich verehren."

"Bielleicht eine Berwechselung mit dem gols denen Kalbe, am Horeb gegossen, von dem er die Sage gehört haben mochte."

"Bielleicht," erwiederte Heine. "Doch hier steht deutlich: Sie verehren den Esel. Das pfiffigste Bolf der Erde, ist Ihnen schon je so etwas vorgesommen?"

"Ich habe," erwiederte ich, "dergleichen noch nirgendwo gelesen; im Leben jedoch ist es mir schon als sporadischer Fall vorgesommen. In meiner Baterstadt kenne ich eine schöne Jüdin, die einen Esel anbetet. Freilich ist sie mit ihm verheirathet. Insosern dieser Esel unermeßlich reich ist, kann man ihn auch einen goldnen nennen. Alle Versuche der männlichen Welt, diesen Esel in einen gehörnten Esel, wie er auf Ceplon vorkommen soll, zu verwandeln, sind gescheitert.

Das ist der einzige Fall von der Anbetung eines Esels, den ich kenne. Beim jüdischen Bolke fand ich immer, daß es wenig Esel besitzt und diese verachtet."

"Das ist in der That wahr," rief Heine, "aber hören Sie doch, was uns dieser ernste Chronist vom Ursprung und von den Religionsgebräuchen der Hebräer erzählt. Es ist gar zu
possierlich und wäre mir früher etwas davon zu
Ohren gekommen, ich hätte gewiß ein Gedicht
daraus geschaffen."

Er blätterte eine Weile in seinem Buche und suhr dann im Stegreif übersetzend sort: "Als das Volk von Egypten," erzählt der Geschichtschreiber, "einst von einem bösartigen Aussat, der den ganzen Leib ergriff, heimgesucht wurde, fragte der damals regierende König Bacchoris bei dem Orakel des Jupiter Ammon an, wie denn der Seuche Einhalt zu thun sei? Es wurde ihm besohlen, sein Königreich einsach von den Aussätzigen zu fäubern und diese in irgend einen fernen Erdstrich zu verbannen. Man veranstaltete eine genaue Visttation, trieb alle Ausfätigen zusammen und jagte fie in die Bufte. Als fie nun, schreibt Tacitus, durch ihre trostlose Lage in die größte Entmuthigung verfielen, er= mahnte einer der Ausgetriebenen, Moses mit Namen, seine Leidensbruder, weder von den Bot= tern, noch von den Menschen, die ste ja beide im Stich gelaffen, Silfe zu erwarten, sondern ihm zu folgen, der ihnen als ein Retter in der Noth gegeben worden sei. Moses Worte machten Gindruck und es folgten ihm alle, aber in der Bufte, obne Speise und Trank, tamen fie dem Berschmachten nahe. Da plöglich sehn sie in der Ferne einen Trupp wilder Efel, der einer bewal= deten Gegend zueilt. Moses gibt den Rath, diesen Thieren zu folgen und bald gelangt der Saufe der Unglücklichen an eine Quelle. Bon diesem Tage an begann für sie ein besseres Loos. Nachdem sie sechs Tage lang gewandert waren, gelangten sie am siebenten in ein Land, dessen Bewohner sie vertreiben, in dem sie sich niederslassen und Wohnungen und einen Tempel bauen."

"Aber dankbaren Gemüths vergaßen sie der Esel nicht, die sie auf eine glückliche Fährte gesbracht hatten. Ein goldener Esel wurde als Heisligthum im Tempel aufgestellt. Jum Gedächtniß aber der schändlichen Krankheit, an der sie gelitten, enthielten die Juden sich sortan ewig des Schweinesleisches, weil auch das Schwein der Krankheit unterworsen ist, an der sie gelitzten hatten."

Die Fülle des Wohlgefallens, mit welcher Heine diese Geschichte ablas, wollte nicht enden. Noch immer wiederholte er: "ein Esel im Tempel!" und schüttelte sich vor Lachen. "Haben Sie aber auch bemerkt," suhr er fort, "welche Rolle der Esel in der heiligen Schrift spielt? Denken Sie an den Esel Bileams, an die Esel Sauls.

Auf einem Esel hält Christus seinen Einzug. Daumer hat nicht Unrecht, wenn er von einer Eselreligion der Juden spricht und nur das scheint mir unverschämt, daß er behauptet, übersall wo die Esel aufträten, käme ein humanerer Geist in das starre Dogma. Die Humanität ist nie eine Sache der Esel gewesen."

"Diese Erzählung des Tacitus," erwiederte ich, "hat ihr Pikantes, aber ich möchte um keisnen Preis jene andere Tradition aufgeben, die uns das zweite Buch Mosis von diesem Auszug entwirft. Welche Tragödie, durchzuckt von kosmischen Bligen, wie sie in der Historie dieses Bolks nie sehlen! Ists Ihnen nicht auch so? Imsmer wieder in dieser heiligen Chronik verwandelt sich das surchtbare Antlig Jehovahs in die Züge des alten Bekannten vom Trödelmarkt, der auf Pfänder seiht, und so ist es auch hier."

"Sie meinen die Geschichte von dem Ausleihen der Juwelen und Geschirre?" fragte Heine. "Ach ja, das ist eine gute alte Geschichte und sie ist seitdem bei manchem Wohnungswechsel wiederholt worden. Damit Pharao das Bolf fortslasse, wird ihm gesagt, daß es nur einen Ausslug gelte, um ein Festopser in der Wüste zu halten, und der Herr spricht zu Mose: "Ich will noch eine Plage über Pharao und Egypten aussgießen, darnach wird er euch lassen von hinnen und wird nicht allein alles lassen, sondern euch auch von hinnen treiben."

"So faget nun für dem Bolke, daß ein Jeglicher von seinem Rächsten und eine Jegliche von ihrer Rächsten silberne und goldene Gefäße fordere, denn der Herr wird dem Bolke Gnade geben im Egypterland."

Nun folgt die ärgste der Plagen, jede Erstsgeburt im Lande Egypten soll sterben: von dem ersten Sohn Pharao an, der auf seinem Stuhl siget, bis auf den ersten Sohn der Magd, die

hinter der Mühle ift, und alle Erstgeburt unter dem Bieh.

Es geschieht. Zwei Wochen später geht der Herr um, die Egypter zu plagen.

"Und um Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt im Egypterland, von dem ersten Sohn Pharaos, der auf seinem Stuhl saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängniß und alle Erstgeburt des Viehes."

"Da stand Pharao auf und alle seine Anechte in derselben Nacht, und alle Egypter und ward ein groß Geschrei in Egypten, denn es war kein Haus, da nicht ein Todter wäre."

"Und er forderte Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Machet euch auf und ziehet aus von meinem Bolk, ihr und die Kinder Israel, gehet hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt."

"Und die Egypter drangen das Volk, daß fie Meißner, Seine.

es eilends aus dem Lande trieben, denn sie spraschen, wir find alle des Todes."

"Und die Kinder Israel hatten gethan, wie Moses gesagt hatte und von den Egyptern geforsdert filberne und guldene Geräthe."

"Dazu hatte der Herr dem Volk Gnade ges geben für den Egyptern, daß sie ihnen leiheten und entwanden es den Egyptern."

"Also zogen aus die Kinder Israel von Raems ses gen Suchoth, sechshunderttausend Mann zu Fuß, ohne die Kinder." (Mose II, 12.)

Mit sauter Stimme und etwas carrifirter Bürde hatte Heine dieses Citat gelesen, nun legte er das schwarzgebundene Buch wieder auf seine alte Stelle, auf das Nachttischen an seiner Seite. Eine Beile schwieg er, dann sagte er in natürlichem Tone, wie aus seinen Gedanken heraus:

"Es ist doch Unrecht, daß wir so spotten! Wenn Israel sich von Zeit zu Zeit durch kleine Gaunereien an seinen Bütteln rächt, — es nimmt zur Entschädigung damit nur den millionsten Theil der Buße, die ihm gebührte! Seltsames Volk, das feit Sahrtausenden immer geschlagen wird, immer weint, immer duldet, fortwährend von seinem Gotte vergessen wird und doch so gah und treu an ihm hängt, wie fein anderes unter der Sonne. D! wenn Märtyrerthum adelt und Geduld und Treue, Ausdauer im Unglud, so ist dieses Volk adlig vor vielen andern. Lesen wir doch die Geschichte des Mittelalters, dieser flassi= schen Zeit des verbundeten Pfaffen = und Ritter= thums, es giebt fein Jahr darin, das für die Juden nicht bezeichnet wäre durch Foltern, Scheiterhaufen, Enthauptungen, Brandschatzungen und Massacres! Und zwar leiden die Juden unter den Anhängern Christi, den durch ihre Religion gebildeten, immer mehr als unter den rohesten und wildesten Völfern, Polen und Sungarn, Beduinen. Chazngen und Mongolen! D, es ist doch ein schönes Ding um die Religion der Liebe!

Wiffen Sie wohl, daß in Rom, in der Metropole des Glaubens, zwei Jahrhunderte hindurch (von 1464 bis 1688) die Juden am letten Carnevals= tage nackt, nur mit einer Binde um die Lenden befleidet, ein Wettrennen abhalten mußten zur Ergötung des Pobels? Wieder fommen bier die Urmen mit jenen verhängnigvollen Thieren in Berbindung, es liefen nämlich: 1. die Efel, 2. die Juden, 3. die Buffel, 4. die Berberpferde: man flieg von den niedrigsten und verächtlichsten Thie= ren zu den edelsten empor .... Sie hören, mein lieber Meigner, wie ich fast in einem Athemzuge die Juden verspotte und bemitleide; sie scheinen mir aber auch in der That ebenso lächerlich als ehrwürdig zu fein. Ich fonnte mich ihnen ausschließlich nicht opfern, wie z. B. Herr Gabriel Rieffer und Andere, ich gehe in keiner Partei auf, mögen es Republikaner oder Patrioten, Chriften oder Juden sein. Dieses habe ich mit allen Urtisten gemein, welche nicht für enthusiastische

Momente Schreiben, sondern für Sahrhunderte, nicht für ein Land nur, sondern für die Welt, nicht für einen Stamm, sondern für die Mensch= heit. Es wäre abgeschmackt und flein, wenn ich, wie man mir nachsagte, mich je geschämt hatte, ein Jude zu sein, aber es wäre ebenso lächerlich, wenn ich behauptete, ich wäre Einer. Wenn Sie meine Schriften aufmertsam durchblättern, so werden Sie manche Stellen finden, welche das hebräische Volf in Schutz nehmen, und wenn Sie nächstens wiederkommen, will ich Ihnen eine große Probe davon zeigen. Ich will Ihnen ein Bedicht, das ziemlich umfangreich ist und das erst in meiner nachsten Gedichtsammlung erscheint, vorlesen. Wie ich geboren bin, das Schlechte und Verlebte, Absurde, Falsche und Lächerliche einem emigen Spotte preiszugeben, so ist es auch nur ein Zug meiner Natur, das Erhabene gu fühlen, das Großartige zu bewundern und das Lebendige zu feiern."

Beine hatte die letten Worte tiefernft gesprochen und war nachdenklich geworden. Aber als follte das Lächeln, das eine Zeitlang vertrieben war, immer wieder den gewohnten Plat um feinen Mund in Besitz nehmen, sette er scherzend hin= zu: "Wenn uns in diesen nächsten Tagen der fleine Weill besucht, so soll Ihnen, lieber Freund, auch noch eine andere Probe meiner Pietät für den uralten Mosaismus gegeben werden. Beill war ehedem Vorfänger in der Synagoge, er befitt eine metallreiche Tenorstimme und trägt die alten Wüstengefänge Juda's in ihrer ursprünglichen Reinheit der Tradition, von ihrer ganzen monotonen Ginfachheit an bis zu der vollen Sohe alttestamentlicher Coloratur vor. Meine gute Frau, die gar nicht ahnt, daß ich ein Jude bin, wundert sich nicht wenig, wenn sie dieses unerhörte musikalische Lamento, dies Tremoliren und Quin= queliren zu Ohren bekömmt. Als Beill feine erste Piece vortrug, verkroch sich der Pudel Minko

unter dem Sopha und Cocotte, der Papagei, wollte sich zwischen dem Käsiggitter erhängen. "Monsteur Weill! Monsteur Weill!" rief Masthilbe ängstlich, "treiben Sie doch nicht allemal den Spaß zu weit!" Weill suhr fort. Die Gute aber wendete sich an mich und fragte dringend: "Henri, sage mir, was sind das für Lieder?"— "Es sind unsere deutschen Volksgesänge" erwiesderte ich; ich bin bei dieser Aussage hartnäckig verblieben."

Es war dies die Zeit, wo man allgemein von Heine's Bekehrung sprach. Diese meinten, er kehre im Geiste zum Christenthum, jene, noch abentheuerlicher, behaupteten, er kehre zum Judenthum zurück. Ein paar Stellen in den Borreden zu neuen Ausgaben seiner Bücher und der Umstand, daß die Bibel oft auf seinem Tische zu sehen war, gaben den Anlaß zu diesen Gerüchten.

Wir sprachen selten über diesen Punkt, doch schien es mir in der That, daß religiöse Gedansten Heine'n damals vielfach beschäftigten. Es founte dies bei einem Geiste, wie der seinige war, nicht anders sein. Wenn die Sonne der Poesie

und der Lebensfreude zu verblaffen anfängt an einem Horizonte und über einem Leben, in welschem sie ohnehin das einzige Positive waren, tritt das Mondlicht einer jenseitigen Glaubenswelt wiesder hervor und beseuchtet mit unsicher zitterndem Scheine die öden Trümmer.

Aber ich fürchte, es erging Seine hierin wie mit allen andern Glaubensartifeln, die er im bunten Wechsel aufgriff, um mit ihnen zu spielen, und sie dann wieder bei Seite zu werfen. Mehr waren ihm die jenseitigen Gedanken damals noch nicht, als ein Amulet, oder eine rheumatische Kette, die ja auch ein Mensch versucht und braucht, der sonst nicht viel davon hält. Da ihm alle Nerzte nicht helsen können, läßt er nun die Quacksfalber pfuschen; nur, um nichts unversucht geslassen zu haben.

Freilich! Wenn man auf einem jahrelangen Rranfenbette liegt, ein unseliges Uebel frühschnell

unserer Thätigkeit ein Ende gemacht bat, da schweift die Phantasie gerne maglos hinaus, und träumt gerne von einem zweiten Leben. Es ift überhaupt ein kolossaler, beinahe orientalisch = schwelgerischer Gedanke, man werde dereinst nicht nur dies Sandforn, die Erde, sondern auch Sonne, Mond und den ganzen Sternenplunder überdauern, in Gottes Schooß aufgehoben den Untergang der Welt mit ansehen und dabei das Gefühl einer ungertrümmerbaren Persönlichkeit retten und bewahren fonnen. Ewig, überirdisch, ein Wefen mit Flügeln werden, nachdem man hier sein Lebelang mühfam, vielleicht noch dazu mit franken Gliedern und am Stocke mackelnd über die fleinen Unebenheiten diefes Erdballs faum hinweggekonnt, das ift ein schöner, ein uppiger Gedanke, der Nonplusultra=Traum der egoistischen Persönlichkeit, und manchem franken Gemüth mag er schon wohl gethan haben. So auch unserem Beine.

"Könnte ich doch nur mit Krücken ausgehn!" feufzte er. "Wissen Sie, wohin ich ginge?"

"Nein!" erwiederte ich.

"Geradenwegs in die Kirche!"

"Sie scherzen!" warf ich ungläubig ein.

"Nein nein! gewiß! in die Kirche!" antwortete Heine. "Und wohin soll man denn auch mit Krücken gehn? Freilich, wenn ich ohne Krücken ausgehn könnte, spazierte ich lieber über die lachenden Boulevards und würde den Ball Mabille mitmachen!"

Eine andere Anekdote ist nicht minder charakteristisch. Eines Worgens, als ich zu ihm kam, lächelte er mich von Weitem an. "Ich habe heute," sagte er, "einen besonders tröstlichen Traum gehabt, beinahe eine Vision. Mir war's, als ginge ich in der ersten Worgenfrühe über den Cimitière Wontmartre, auf den ich mich auch einst bestatten lassen will und zwar darum, weil er geräuschlos ist und man dort viel weniger gestört wird, als auf dem Perc la Chaise. Die Leichensteine cryglänzten in der aufgehenden Sonne und siehe, vor jedem Steine stand ein Paar blank gewichster Schuhe, Stiefelchen oder Stiefeln, je nachdem die Schläser da unten Frauen, Fräuleins oder Männer waren. Es war wie in einem großen Hotel, wo in aller Frühe der Hausknecht von Thür zu Thür gegangen, und das Schuhwerk besorglich und bescheiden hingestellt. Noch schlummerten sie alle unten in ihren Grüften, die blank gewichsten Stiefeln aber glänzten prächtig, wie von Engeln gewichst, und das ganze Bild schien zu sagen: Ja, wir werden Alle wieder ausstehen und einen neuen Lebenslauf beginnen."

So fah Beine damals als Betbruder aus.

## VII.

Bu den Geftalten, die sich für den, der sich um Seine interessirt, zunächst um ihn gruppiren, gehört vor Allen seine Mutter.

Wir begegnen ihr zuerst im Buch der Lieder, wo ein paar recht wilder und tropiger Sonetten ihr gewidmet sind, dann auf's Rührendste erwähnt in dem Gedicht "Rachtgedanken", das unter den neuern Gedichten steht. Alle Welt kennt es:

Dent' ich an Deutschland in ber Nacht, Dann bin ich um ben Schlaf gebracht, Ich fann nicht mehr bie Augen schließen Und meine heißen Thranen fließen. Die Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn, Iwölf Jahre find schon hingegangen — Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächft, Die alte Frau hat mich behext, Ich benke immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich fo lieb Und in ben Briefen, die fie schrieb, Seh ich, wie ihre Sand gezittert, Und wie das Mutterherz erschüttert.

Die Mutter liegt mir stets im Sinn, Zwölf lange Jahre floffen hin, Zwölf lange Jahre find verstoffen, Seit ich fie nicht ans herz geschloffen.

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein ferngesundes Land, Mit seinen Eichen, seinen Linden, Berd' ich es immer wiedersinden! Nach Deutschland lechzt' ich nicht fo sehr, Wenn nicht die Mutter borten wär'. Das Baterland wird nicht verberben, Jeboch die alte Frau kann sterben!

Und so meinte ich auch, musse es gekommen sein. Ich konnte mir nicht recht denken, daß die "alte Frau", zu der der Sohn im Winter 1844 die ereignißvolle Reise unternahm, die wir in jenem phantasievollen "Wintermährchen" beschrieben sinden, noch am Dammthore wohne, im Zimmer, das er uns so treulich beschrieben. Damals, als er nach dreizehnjähriger Abwesenheit so unerwartet eintrat, schlug sie die Hände zusammen und ries:

Mein liebes Kind, wohl zehen Jahr Berflossen unterdessen — Du wirst gewiß recht hungrig sein, Sag' an, was willst bu essen?

Aber seitdem war abermals eine lange Zeit verflossen und "eine alte Fran kann sterben."

Um so mehr war ich erstaunt, als ich, eines Abends bei Heine eintretend, eben dazu kam, als er seinem Sefretär einen Brief diktirte und auf meine Frage, an wen er schreibe, erwiederte: an meine Mutter!

"So lebt ste noch," fragte ich, "die alte Frau, die am Dammthor wohnt?"

"Ach ja," sagte er, "zwar alt und frank und gebrechlich, doch noch immer das warme Mutterherz."

"Und Sie schreiben ihr oft?"
"Regelmäßig jeden Monat."

"Wie muß sie Ihres Zustandes wegen uns glücklich sein!"

"Meines Zustandes wegen?" antwortete Heine. "O, was das betrifft, herrscht zwischen uns ein eigenthümliches Verhältniß. Meine Mutster hält mich für so wohl und gesund, als ich damals war, als ich sie zuletzt sah. Sie ist alt und liest keine Zeitung; die wenigen alten Freunde,

die ste besuchen, sind in ähnlicher Lage. Ich schreibe ihr oft, so gut ich's kann, in heiterer Laune, erzähle ihr von meiner Frau, sage ihr, wie gut ich es habe. Da es ihr auffällt, daß nur die Unterschrift von mir ist, und alles Uebrige von der Hand des Sekretärs, so heißt es immer, daß ich etwas Augenleiden habe, das bald vergehen werde, mich aber verhindere, selbst Alles zu schreiben. Und so ist sie glücklich. Daß übrigens ein Sohn so kranf und elend werden kann, wie ich bin, das glaubt ohnehin keine Mutter."

Seine schwieg und ich sah mit bewegter Seele zu, wie er seinen, mit tröstlichem Bericht und erstünstelter Seiterkeit erfüllten Brief versiegeln und zur Post abgehen ließ.

Dieser Sohn, der auf langwierigem Martersbette mit frommem Betrug seine Mutter über seine Leiden täuscht und diese Mutter, die in der Abgeschlossenheit hohen, hohen Alters vermuthlich

sterben wird, ohne über den wahren Zustand ihres Sohnes die schreckliche Wahrheit zu ersaheren — die außer ihr die ganze Welt kennt — sie sind in ihrem Verhältniß zu einander ein ganzes Gedicht!

## VIII.

Man wird nun fragen: wie war Madame Heine? Wie war Heine's Che? Ich glaube dars auf mit Bestimmtheit antworten zu können. Man kann der Ansicht sein, daß der Dichter anders hätte wählen sollen, aber man muß gestehen, daß seine Ehe eine eigenthümliche und poetische war.

Er hatte mit seiner Frau — Crescence Masthilde Mirat ist ihr vollständiger Name — mehstere Jahre gelebt, ohne mit ihr verheirathet zu sein. Es war eins jener Bündnisse, die in Pasris so häusig vorkommen, daß sie in den Augen der Welt beinahe legitimirt sind und menages parisiens genannt werden. Unzählig sind — bes

fonders bei Künstlern — die Ehen dieser Art; die Geliebte genießt alle Nechte einer legitimirten Frau und nur die vertrautesten Freunde wissen, daß der firchliche Segen und der bürgerliche Constrakt sehlt. Erst nach Jahren, meist wenn Kinsber geboren werden und die Eltern noch enger an einander ketten, wird die firchliche Sanction nachgeholt und man sagt dann mit Beranger, der in ähnlicher Art jahrelang mit seiner vielbesungenen Lisette lebte:

Ces deux epoux ont mis enfin De l'eau beni dans leur vin.

Heine hatte feine Kinder, dafür trat ein anderer Anlaß ein, daß er die Ehe in strengster Form legitimirte. Es war das Duell mit Herrn S..... Damit Mathilde nicht unversorgt bleibe, damit seine Berwandten sie bedächten, wosern er auf dem Plaze bliebe, heirathete er sie. Es mochte für den Verfasser der freien Liebe ein schwerer Schritt sein, er that ihn doch und unter eigen=

thumlicher Form. Er lud zur Hochzeit nur solche Freunde ein, die in ähnlichen Chebundnissen lebsten, um sie durch das Beispiel, das er gab, zu bewegen, auch wie er diesen allerletzten Schritt du thun, ja nach der Tafel sorderte er sie dazu in einer humoristischen Anrede auf. Es war eine Gesellschaft der geistreichsten Schriftsteller und Künstler, aber leider auch unverbesserlicher Jungsgesellen. Ich weiß nicht, ob ein Einziger, durch Heines Exempel und Rede gerührt, sich besehrte.

Mathildens Gemüth war das naivste, das sich denken läßt und ihr Zeitvertreib der harmslosefte. Mit ihrem Papagei plaudern, mit Pauslinen, ihrer Gesellschafterin, täglich zu Wagen eine Promenade in den Champs elisées machen und dann erzählen, was sie gesehn — das war ihr Leben. Heine hatte einen wahren Horror vor der gesehrten und starkgeistigen Frau, dem Blausstrumpf und dem Verstandesweibe — Mathilde fesselte ihn durch ihr sharmsoses Geplauder, ihre

immer heitere Laune und ihr treffliches Herz. Sie hatte ein Krucifix und einen kleinen Jesus von Wachs in ihrem Zimmer und betete gern, wie sie von Hause aus gewohnt war. Heine störte sie nie in diesen Gebräuchen. "Sie ist ein Kind, ein ganzes Kind!" pflegte er zu sagen — und hatte Recht.

Fortwährend neckte er sie und stellte sich, wenn sie dabei war, als ob er von ihren Grillen und Launen zu leiden hätte. Es ergötzte ihn dann ihr kleiner, aber rasch auswallender Zorn, der nicht surchtbarer war, als der eines Kanarien-vogels. Da gab es eine kleine possersiche Comödie, bis Mathilde ihr Mißverständniß merkte und Beide sich unter Lachen umarmten. "Ich werde," sagte er einst sehr ernsthaft, "nach meinem Tode Mathilden Alles, was ich besitze, hinterlassen, aber nur unter einer unabänderlichen Clausel."

"Ach, wie kannst du von solchen Dingen res den!" rief Mathilde.

"Bas ist die Claufel?" fragte ich.

"Daß sie sich ungesäumt wieder verheirathen muß."

"Welche bizarre Idee!"

"Ja wohl," fuhr Heine fort, "du follst eis nen Mann nehmen! So wird doch Jemand da sein, der einige Male des Tages meinen Hingang aufrichtig beklagt."

Heine war nicht eifersüchtig und hatte gewiß auch keine Ursache es zu sein, aber er sah Masthilden doch nicht ohne Sorge allein in diesem Babel: Paris. Er entlud sich dieser Angst in Gedichten und in kurzen halberstickten Ausbrüschen. "Ach!" seufzte er, "was kann ich thun! Ich muß jeht Alles dem Schicksal und dem lies ben Gott überlassen. Wie kann ich kranker Mann jeht noch mit einer halben Million Männern concurriren?"

Manchmal steigerte sich diese Unruhe so, daß er klagte. "Ich war gestern," sagte er zu

einer Freundin, die ihn besuchte, "recht unruhig. Meine Frau mar gegen zwei Uhr mit ihrer Toilette fertig geworden und ausgefahren. Sie hatte versprochen, um vier Uhr zurück zu sein. Es wird halb fünf, fie kommt nicht. Es wird balb sechs, sie kommt nicht. Es wird halb fieben, sie kommt noch immer nicht. Es wird acht Uhr, meine Sorge wächst. Sollte fie des franfen Mannes überdruffig geworden und mit einem schlauen Verführer auf und davon gegangen sein? In meiner peinlichen Angst schicke ich die Barterin in ihr Zimmer hinüber und laffe fragen, ob Cocotte, der Papagei, noch da ift. Ja, Cocotte ift noch da. Da fällt mir ein Stein vom Berzen, ich athme wieder. Ohne Cocotte wäre die Bute nimmermehr weggegangen."

Heine hatte in den letten Jahren sogar zwei Bärterinnen nöthig, so viel gab es, beinahe ununterbrochen, bei dem Kranken zu thun. Es ist von selbst verständlich, daß die hilse seiner Frau dadurch überflüfsig wurde. Dessenungeachtet saß sie an seinem Lager, hielt seine Hand in der ihseigen, wachte bei ihm, verließ ihn nicht. Er aber, mitten in seinem Schmerz noch schelmisch, versflagte sie mit halbunterdrücktem Lächeln oft auf's Posserlichste.

"Ach was war das gestern für eine Nacht!"
rief er eines Morgens. "Ich habe fein Auge zus
machen können. Wir haben ein Unglück im Hause
gehabt, die Kate ist vom Kamin herabgesallen
und hat sich das rechte Ohr ausgeschunden. Sie
hat sogar ein bischen geblutet. Da war der
Jammer los, meine gute Mathilde ist ausgeblies
ben und hat der Kate die ganze Nacht hindurch
kalte Umschläge ausgelegt. Meinethalben hat sie
noch nie gewacht."

Und wie sein ironischer Geist nie ruhte, so war Heine, tropdem er seine Frau liebte und von ihrer Treue überzeugt war, doch unerschöpflich in Erzählungen von der Unbeständigkeit und Uns

treue jener lieblichen Geschöpfe "die wir anbeten und die uns verrathen."

"Heirathen Sie nie, lieber Meißner," sagte er mir einmal mit einem tiesen Seuszer. "Eine treue Frau ist die größte Seltenheit auf Erden und ist es von jeher gewesen. Die ältessten Schriftsteller führen uns schon erbauliche Hir storien zur Warnung an. Warum beachten wir sie so wenig? Kennen Sie die Geschichte vom Kösnig Pheron, dem Sohne Sesostris, dem Sohne Ramses? — es erzählt sie Herodot in seinem zweizten Buche, genannt Enterpe."

"Erzählen Sie mir sie, wenn ich sie auch kennen sollte," erwiederte ich.

"Pheron, ein König von Aegypten," besgann Seine, "war von den Göttern mit Blindsheit geschlagen worden, weil er in den Strom des heiligen Ril einen Pfeil abgeschlossen hatte. Er wandte sich, um die Mittel seiner Heilung zu

erfragen, an die Drakel und erhielt die Untwort, daß er, um wieder sehend zu werden, sich die Augen mit dem Baffer einer Frau waschen folle, die zeitlebens ihrem Manne treu geblieben. Phe= ron that, wie ihm geboten, er wusch sich täglich mit dem Waffer einer Anderen, wusch sich zehn Jahre lang und blieb zehn Jahre blind. Er badete die Augen sogar im Wasser seiner eigenen Gemablin, der Königin — er blieb blind. Da versammelte er die ungetreuen Beiber alle in der Stadt Erythrebolos und ließ fie verbrennen. Endlich sandte er hinaus in die Vorstädte, wo das ärgste Volk wohnte und man schickte ihm den Urin einer Tänzerin. Er hatte sich kaum damit die Augen gewaschen, als der Staar von ihm abfiel. Da weihte Pheron reiche Gaben den Gottern, er ließ auf dem Markte von Memphis einen Obelist aufstellen, an hundert Ruß hoch und acht Jug breit, aus einem Stücke. Die Tanzerin aber ernannte er zu seiner Gemahlin. Das

ist eine Geschichte, die ich nie ohne Wehmuth gelesen habe — wir denken ja so gut von den Sitten unserer Voreltern — und so oft ich über den Platz de la Concorde gegangen und den röthelichen Granit im Glanz der Abendsonne schimmern sah, fiel es mir bei: Du bist vielleicht der Stein, der gesetzt wurde von dem armen blinden König Pheron zum Ruhme und zum Andenken der einzigen Treuen, die er unter Tausenden gefunden!"

Aber dies waren nur Blige einer mit Gegensfähen spielenden Natur oder vielmehr: ich glaube, Heine sah in seiner Frau selbst jenes Kind der Borstädte, das er treuer erfunden als die ehrsamsten Bürgerdamen. Wenn ich Alles überblicke, Alles erwäge, möchte ich glauben, daß der Poet seine Mathilde mehr geliebt als jedes andere Wesen auf Erden. Auf seinem Krankenlager, unter den ärgsten Schmerzen, waren seine Gedanken fortswährend darauf gerichtet, ihre Ehre vor der Welt zu mahren und sie für den Rest ihrer Tage sicher

ju ftellen. Es war fein emiger Schmerz, daß er in den Tagen seines Gludes zu wenig gewirthschaftet und Nichts zurückgelegt und er suchte nach Rräften das Verfäumte nachzuholen. Rur für fie ftrengte er noch seine letten Krafte gur Arbeit an und jeder Artifel seines Testaments giebt Zeugniß von einer Sorgfalt, die sich über das Grab hinaus erftrectte. Sie mar feine Puppe, die er zierlich anzufleiden liebte, in Seide und Spigen hüllte, die er gern mit dem Schönften geschmudt hatte, was in Paris zu finden war. Er schickte sie spazieren, schickte sie in Theater und Concerte, lächelte so oft fie ihm entgegen fam und batte für fie nur Bonmots und kosende Worte. Un seinen Beistesprocessen hat sie nie Theil genommen, von seinen Kämpfen hat sie nie etwas gewußt, aber sie hat nur durch ihn gelebt und ift ihm zwanzig Jahre lang zur Seite gestanden. Er pflegte lachend zu fagen, daß fie nie eine Zeile von ihm gelesen. Man follte glauben, es hätte ihn verstimmen oder verlegen muffen, nein, es amufirte ihn nur!

Kur Krau Mathilde war also Beine nicht der große Poet, der er der übrigen Welt war, er war ihr aber, mas alle Welt läugnete, der beste, berglichste, aufrichtigste Mann. Mit Thränen in den Augen hat fie mir oft, die lächelnde Frangöfin, einzelne Züge ihres Henri erzählt, die der rührendste Beweis seltener Bergensgute maren. Geift= reiche Einfälle, Wige und geniale Streiche ihres Mannes hat sie sich nie gemerkt, sie wußte nichts dergleichen, es ging mit der Minute an ihr vorüber. Ueber ihn felbst wird sie heute eben so wenig zu erzählen wissen, wie ein Kind, das in seiner Nähe gelebt, aber sie wird sich unermeglich allein, hilf= los und verlaffen fühlen und einzig in der Erinnerung leben.

Es fam die Zeit heran, von Paris zu scheis den. Es war ein heller, sommergleicher Tag im Spätherbst, ein hellblauer wolfenloser Himmel lag über der lachenden Stadt und dem Gewühl ihrer Gassen. Ich verließ mein Hotel im "Quartier der Lateiner" und schritt über den Pont neuf dahin, von dessen Höhe aus sich die Cité mit ihren Thürmen und Zinnen so phantastisch ausnimmt, wandelte den Quai entlang, unter dem der Strom mit tausend Lichtern glitzerte, und besand mich wieder im Tuilleriengarten, der mir mit seinen dustigen Blumenbeeten und Bassins, mit seinen schattigen Kastanienalleen und seinen marmornen Statuen so lieb und theuer geworden war. Da wogte ein Gewühl von Menschen, schönen Herren und hübschen Damen; Kindermägde
ließen sich von stattlichen Soldaten den Hof machen; kleine Mädchen schlugen Ballon, Knaben
ließen kleine Schiffe auf der Wassersläche des Bassins fahren, — es war das unendliche, stets erneuerte und nie versiegende Leben des Ortes und
dazu blies der marmorne Pan die Schalmei, die
er seit hundert Jahren trop aller Revolutionen
nie aus der Hand gegeben und Spartasus ballte,
ein starrer Oppositionsmann, seine Faust gegen
den Palast der Tuillerien.

Abermals ergriff mich die unendliche Schönheit dieses Ortes. Ich dachte der Personen, die ich so oft hier erwartet, der Freunde, mit denen ich so oft hier gewandelt, und mir ward weh zu Muthe. Ich sah hinauf zu dem hellblauen Himmel, der durch das Zelt der Kastanienbäume so lieblich herabschimmerte, aber er verdüsterte sich nicht, mich zu trösten. Da schlug die Glocke vier und mahnte mich zur Gile. Ich erinnerte mich, daß ich in der Rue de Castiglione noch einen Landsmann zu besuchen habe, und schritt aus dem Garten hinaus.

Der Freund war nicht zu Hause. Hastig griff ich in der Loge des Portiers nach einem Blatt Papier und einer Feder, und schrieb ein paar Worte des Abschiedes. Als ich die Worte überlas, mußte ich lächeln. Ich hätte nicht ansders schreiben können, wenn ich auf dem Punkte gestanden hätte, mir das Leben zu nehmen. "Es muß sein — ich scheide aus dieser herrlichen Welt," so ungefähr hatte ich geschrieben. Das ganze Lebeswohl eines Sterbenden stand vor mir, und doch hatte ich, ohne einen Scherz im Sinne zu haben, nur geschrieben, wie mir um's Herz gewesen. — Die, welche in Paris gelebt hatten und dann plöglich abreisen mußten, werden mich begreisen.

Mein letzter Gang war, die Rue de Milan hinan, zu Heinrich Heine. Ich fand ihn aufrecht Meisner, Seine. im Bette figend, beschäftigt, die lyrischen Ges dichte des Romancero zu ordnen.

"Ich weiß, weshalb Sie kommen," fagte er, "Sie kommen, Abschied zu nehmen. Lassen Sie ihn kurz sein; jeder Abschied erschüttert jetzt meine Nerven. Wie werde ich allein sein, wenn Sie fort sind!"

"Wir werden uns wiedersehen," sagte ich.

"Ich glaube es faum," erwiederte er. "Diese Vorrede des Todes hat nun schon zu lange gestauert. Sie kann nicht ewig währen, und mehrere Bände stark werden. Plöglich, mitten in der spannendsten Periode wird mein Leben abbrechen, wie manches schöne Capitel in meinen Büchern. Leben Sie wohl! ich könnte Ihnen beinahe zürsnen, daß Sie mich aus der gespensterhaften Ruhe gestört haben, in der ich liege, und in der ich meistens von der kommenden Stunde nur das weiß, daß ihrer vierundzwanzig einen Tag geben. Doch nein, seien Sie gedankt für die Stunden,

welche Sie an meinem Bette zugebracht haben, seien Sie innig gedankt! Ich werde nun wieder recht einsam sein."

Ich sah ihn an. Thränen standen in seinen Augen. Thränen in Heine's Augen — in den Augen des Mannes, den die Welt so oft als herzlos gescholten! Ich konnte nicht widerstehen, unbezwingbare Rührung ergriff mich — — — — — — Ewig unvergeßlich steht dieser Augenblick vor meiner Seele. Ich faßte seine Hand und drückte sie fest.

"Möge das endlose Sterbelied des Schwans der Rue d'Umsterdam Sie nicht zuletzt gelangweilt haben!" flüsterte der Kranke und wandte sich ab.

Ich ging und wie die Bilder einer Phantas= magorie flogen die Menschen und Häuser an meis nen aufgeregten Sinnen vorüber. —

Eine Stunde später faß ich in der Ede des Eisenbahnwagens und fah mich mit Dampfesschnelle losgerissen von der Stadt, wo ich so glückliche Tage verbracht. D wie ein schadensfroher Dämon schnaubte und pustete die Loscomotive, dies eherne Roß, das von Rohlen lebt und keine Ruhe kennt, das des Morgens im Süsden aufbricht und des Nachts im Norden an der Krippe steht. Wenn es rastet, wie weit bin ich, wie fern!

Der Tag war, meiner Stimmung gemäß, plöglich grau und trüb geworden, und lagernde Wolfen am Horizont schienen böses Wetter bringen zu wollen. Paris, ein Meer von Zinnen und Thurmspißen, verlor sich allmählich, nur die Ausläuser der Vorstadt umgaben mich, auf der Höhe des Montmartre drehten sich wie angstvoll die wirbelnden Windmühlslügel. Leb wohl! Leb wohl!

Ja, "Lebe wohl!" Ein so kurzes Wort thut Alles ab, alle peinlichen Zuckungen des Schmerzes, der Entsagung, der Muthlosigkeit! D wie viele Lebewohl waren in diesem Einen enthalten! Lebewohl den Orten, wo ich so glücklich gewandelt, Lebewohl der Geliebten, für die ich mit allen Gedanken einer begeisterzten Brust geschwärmt, Lebewohl dem letzen Stücke Jugend, Lebewohl so Vielem, das ich nie mehr wiedersehen und nie verschmerzen lernen werde! Ich halte meinen Schmerz an mich, doch jeder Ruck des Wagens hallt schmerzlich in meisnem Gehirn wieder. Leb wohl!

Die Locomotive thut einen gellenden Schrei. St. Denis zeigt sich in der Ebene mit seinen Thürmen und verschwindet wieder, faum gesehen! Ein anderer Pfiff! Nun kommt Enghien mit seinem lachenden Park und dem buschumsäumten See, auf dem ich in schwankender Gondel mit heiterer Gesellschaft das Ruder geführt. Das Auge schweift zu den wohlbekannten Hügeln empor; dort liegt Montmorency mit seinen anmuthigen Baldhöhen und seinen weißen Villas —

Noch einmal denke ich an Heine. Es war schön in seiner Villa Ombrosa, die allabendlich von Nachstigallen tönte. Aber das Dampfroß trägt mich vorbei. Leb wohl! Ich werse mich, um nichts mehr zu sehen, was Erinnerung weckt, in die Ecke zurück, — ärger und ärger stöhnt und pustet das ehern dahinrollende Schicksal —— ich glaube in ein Exil hineinzusahren.

Dierte Abtheilung. 1854.



Ein langer Zwischenraum! Drei Jahre was ren vergangen, seitdem ich an einem schönen Sepstembertag mit zerrissener Seele von Paris Abschied genommen. Ich hatte zwei Sommer im öfterreischischen Alpenlande und einen am Genfersee zusgebracht und eine projektirte Tour nach Paris immer wieder verschoben.

Bon Zeit zu Zeit erhielt ich einen Brief von Heine. Ich besitze viele dieser mir sehr kostbaren Blätter, kann mich aber nicht entschließen, sie bei Lebzeiten vollständig zu veröffentlichen. Die Angriffe auf die verschiedensten Persönlichkeiten, groß und nieder, berühmt und unberühmt, die Persissage, in der sich der Dichter ergeht und die nicht selten über das Maß des bei uns Ge-

statteten und Gewohnten hinausgeht, wurden dem Herausgeber, der eben genug Feinde hat, eine Draschensat von Verfolgungen herausbeschwören. Diese Briese mussen, trot der föstlichen Dinge, die sie enthalten, liegen bleiben. Nur zur Probe und mit zahlreichen Auslassungen, die bedeutend mehr betragen als der abgedruckte Text, lasse ich hier einen der mildesten folgen. Wieder muß ich zu meiner Betrübniß sagen, daß die besten Stellen aus Schonungsgefühl oder Gemüthlichkeit den Censsurstrichen geopsert wurden.

Paris, 1. März 1852. Liebster Meißner!

Ich danke Ihnen aus vollem Gemüthe für die viele liebevolle Theilnahme, die sich in Ihrem letzten Briefe ausspricht. Ich kann ihn heute nur in aller Kürze beantworten, da ich in einem Zustande bin, wo jedes Wort eine Anstrengung kostet. Es geht mir nämlich seit zwei Monaten

immer schlimmer und ich verliere sogar die Luft zu flagen. Rube ift mir in diesem Augenblicke die bochste Krankenvflicht und ich enthalte mich daber mancher Expeftorationen, die folche gefähr= den könnten. Ich habe Ihr "Weib des Urias" bis auf diese Stunde noch nicht erhalten, werde aber dafür Sorge tragen, daß es mir baldmöglichst zu Sanden komme, für die zwei Bandchen "Gedichte und Bista" danke ich schönstens. Ich babe in beiden wieder viel Schones gefunden, aber die neuen Gedichte habe ich nur zum Theil angehört, da mir Jemand beide Bandchen fast gewaltsam ablieh und nicht wieder zurückbrachte. Regle generale: Wenn man mir ein gutes Buch abborgt, kann ich deffen kaum je wieder habhaft werden, während man mir die mittelmäßigsten Bücher immer gewissenhaft zurückbringt. Go habe ich z. B. Herrn - - Gedichtsammlung schon flebenmal verlieben und ichon zum flebenten Male find diese Böglein wieder zu mir in ihr Restchen

| zurückgeflattert. Ich werde sie daher unter feiner |
|----------------------------------------------------|
| Bedingung mehr verleihen, sondern nur ver-         |
| schenken. — — — — — — —                            |
|                                                    |
| Ich bin neugierig auf Ihren Urias, um die Be-      |
| flagnisse beurtheilen zu fonnen, die man gegen     |
| Sie ausheckt. Wie die Sachen zusammenhängen,       |
| habe ich leicht begriffen, nachdem mir — -         |
| — — — einige Indicationen über                     |
| die Personagen gegeben, die Sie mit ihrer Scheel=  |
| fucht verfolgen. — — — — — —                       |
|                                                    |
| Ge ift in der That eine febr                       |
| bedenkliche Propaganda, der fein Mittel zu schmu-  |
| pig erscheint Aber getrost! Solche Merger-         |
| niffe werden Sie früher oder später überwinden     |
| und defto fiegreicher aus dem Treffen hervorgehn.  |
| 3ch habe mit noch weit schlimmeren Subjeften zu    |
| thun gehabt und wahrlich nicht diese haben mich    |
| zu Boden geworfen. "Jedes große Talent,"           |

schrieb mir einst der selige Wolf, "hat seine Laus" und Sie wissen, wen er darunter meinte... Ich hatte aber eigentlich zwei Läuse und die eine das von lebt noch ihr miserables Scheinleben. Sie, liebster Freund, haben noch etwas Schlimmeres als eine Laus, nämlich ein Paar setter Wanzen, die in der befannten Haustrerweise überall umhersfriechen. — — — — — — — —

— Lassen Sie sich nichts merken, Liebster, von dem, was ich Ihnen hier sage, es ist gut, daß Sie die Dinge wissen und es wird sich bei ruhigem Abwarten der Dinge schon Abhilse sins den. Nur Gelassenheit! Ich habe Ihnen ein großes Beispiel gegeben, folgen Sie mir auch hierin — — — — — — —

Wäre ich nur minder leidend, wie viel Erfreulisches würde sich bieten! Unbegreiflich ist es mir, daß ich in meinem jetzigen tiefsten Misere noch den Romancero schreiben konnte. Sie haben

Recht, wenn Sie sagen, daß seit Buchhändlersgedenken kein Buch bei seinem Erscheinen und gar eine Gedichtsammlung ein solches Glück gemacht hat. Zwei Monate nach seinem Erscheinen war schon die vierte Auflage (sogar eine Stereotypsausgabe) vergriffen und Campe gesteht mir, daß er nie unter 5—6000 Exemplaren bei jeder Aufslage druckte.

Und nun, liebster Freund, leben Sie wohl. Ich werde Ihnen bald wieder schreiben und Ihnen unsumwunden meine Gedanken aussprechen, denn ich vertraue ganz Ihrer Diskretion. Bei meiner Frau sind Sie in heiterster Erinnerung und sie läßt Sie freundlichst grüßen. Ueber Politik schreibe ich Ihnen heute nichts und wie es hier aussieht, werden Ihnen die Lacunen der hiesisgen Blätter beredsam genug melden.

Ihr Freund und Zeitgenoffe Beinrich Beine.

Es war im August 1854, als es mich wieder nach Paris und zwar beinahe nur Heine's wegen nach Paris trieb. Mein Aufenthalt konnte sich diesmal nicht lange erstrecken, denn er war gewissernaßen nur ein Seitensprung, den ich mir auf einer größern Reise erlaubte. Paris sah übrigens damals sehr düster aus. Alle Welt war an den Rhein, nach Baden-Baden und Hom-burg ausgewandert und die Jurückgebliebenen schienen merklich niedergedrückt von der Nähe der Cholera, die wie eine Miasmawolke von dem heißen Himmel Marseille's daherzog und über das unglückseige Arles immer höher und höher bis an die lachenden Ufer der Seine hinausstrich.

Mein erster Gang am andern Morgen galt dem Hotel der britischen Gesandtschaft, wo mein Freund Odo Russell wohnte, der zweite Gang war zu Heine. Er wohnte noch immer Nr. 50 Rue d'Amsterdam in jenem fatalen Zimmer mit der Aussicht auf den Hof hinaus und in seine

Matrazengruft klang noch immer von drüben gesdämpftes Pianofortegeklimper herüber. Jahr um Jahr war vergangen, die Elevinnen, die drüben sonft die Etuden von Czerny und Herz herabgesleiert, waren nun gewiß schon recht reife Jungsfrauen geworden, und trugen nun die "Sehnsucht nach Kiew" von Jules Schulhoff vor — die gesreizten Nerven des Kranken mußten Tag für Tag die Entwicklungen ihrer Pianofertigkeit verfolgen — mit welcher Qual!

Er schien mir körperlich wenig verändert, aber nervöß sehr gereizt. Gegen Meyerbeer war er vom heftigsten Aerger erfüllt. Die Ursache desselben ist mir nicht flar geworden, es schien mir jedoch sich damit so zu verhalten: Heine hatte ein paar Jahre zuvor ein Tanzpoem Faust geschrieben, das Berliner Theater hatte den Stoff sast ganz in Heine's Art und Zurechtlegung als "Sastanella" auf die Bühne gebracht. Der Dichter sah sich um seine Tantieme gebracht und schrieb

an den Generaldirektor, ihn zu seinem Rechte zu verhelfen. Meyerbeer konnte oder wollte nichts thun. Heine ergoß sich nun in Späßen über den Maestro und fügte endlich lachend hinzu: Dessenungeachtet ist Meyerbeer unsterblich — nämlich so lange er lebt — und auch auf ein paar Jahre darüber hinauß — für diese hat er voraußbezahlt."

Er beschäftigte sich damals eben eifrig mit der französischen Uebersetzung seiner Gedichte. Sie gab ihm viel zu thun. Der arme Gerard de Nerval war ihm bei dieser Thätigkeit zur Hand und brachte alle Vormittage ein paar Stunden an seinem Bette zu.

Heine hatte nämlich troß seines langen Ausentshaltes in Frankreich das Französische nie vollskommen erlernt, wiewohl er alle Feinheiten dieser Sprache im Munde Anderer vollkommen zu würsdigen verstand. Die Uebersetzungen, die er selbst zu Wege brachte, litten an einer gewissen Weitsschweifigkeit und hatten deutsche Tournure. "Sie

können nicht glauben," sagte er, "wie schwer es den Deutschen fällt in diesen abgezirkelten, bestimmten, unverrückbaren Formen den deutschen Geist wiederzugeben. Meine eignen Lieder kommen mir in dieser Umbildung ganz fremd vor. Ich deutscher Waldvogel, gewohnt seine Wohnung aus dem buntesten und einsachsten Material zussammenzubauen — ich niste da in der Allongeperücke Voltaire's!

Heise war einsamer geworden. Der kleine Kreis von Freunden, der ihn früher umgab, hatte sich verringert. Die flammenäugige Elise kam nicht mehr — das Freundschaftsverhältniß war abgebrochen. In dem großen Hause, das Herr U..., der inzwischen Millionär geworden, führte, trasen sich, so hieß es, manche zweideutige Existenzen. Der Unternehmer eines Circus kann es nicht vermeiden, daß in seinen Salons dann und wann im Gewühl von Schriftstellern und drasmatischen Künstlern auch ein Genie des gespanns

ten Seils, eine Tochter der Luft, oder eine Seroine der höheren Reitkunst erscheine, und Seine verbat sich den Umgang.

Ich fragte nach der kleinen Alice — das reizende Kind war gestorben. Ich fragte nach Masdemoiselle Jenny — Bousstllon hieß sie in unserem Kreise — sie war eine grande dame du quartier Breda, eine berühmte Cameliendame geworden — eine Cameliendame mit Pferd und Wasgen, einer Loge in der komischen Oper und zwei Lakaien.

Heine langte nach den Papieren, die auf seinem Nachttischen lagen und gab mir die dem ersten Bande der vermischten Schriften beisgegebenen Gedichte zur Lekture. Ich las:

## Im Mai.

Die Freunde, die ich gefüßt und geliebt, Sie haben an mir bas Schlimmfte verübt, Mein Herze bricht, doch broben die Sonne, Lachend begrüßt fie ben Monat der Wonne. Es blüht ber Lenz. Im grünen Wald Der luftige Bogelgesang erschallt, Und Blumen und Madchen, sie lächeln jungfraulich — D schöne Welt, bu bift abscheulich!

Da lob' ich mir ben Orfus fast; Dort frankt uns nirgends ein schnöber Contrast, Für leibende Bergen ist es viel beffer Dort unten am stygischen Nachtgemäffer.

Sein melancholisches Geräusch, Der Stymphaliben öbes Gekreisch, Der Furien Singfang, so schrill und grell, Dazwischen bes Gerberus Gebell,

Das paßt verbrüßlich zu Unglück und Dual — Im Schattenreich, im traurigen Thal, In Proferpinen's verbammten Domanen Ift Alles im Einklang mit unfern Thränen.

Sier oben aber — wie grausamlich — Sonne und Rosen stechen mich! Mich höhnt ber himmel, ber bläulich und mailich — D schöne Welt, du bift abscheulich! Bon Strophe zu Strophe hatte sich meine Bewegung gesteigert. Hier gelangte die Stimmung des Kranken zum entsetlichsten Ausdruck. Ja, so war's. Draußen lag der Sonnenschein auf den Straßen, die Carossen suhren nach dem Bois de Boulogne, die guten Freunde flanirten und hier lag einsam und elend der Unselige auf seinem Lager.

"Lesen Sie weiter," sprach Seine. "Hier finden sich auch religiöse Gedichte."

Ich las:

Laß die heil'gen Parabolen, Laß die frommen Hypothesen, Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend, Unter Kreuzlast ber Gerechte, Während glücklich und als Sieger Trabt auf hohem Roß ber Schlechte? Woran liegt bie Schuld? Ift etwa Unfer herr nicht ganz allmächtig? Dber treibt er felbst ben Unfug? Ach, bas mare nieberträchtig!

Alfo fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erbe endlich stopft bie Mäuler — Aber ift bas eine Antwort?

"Das nennen Sie religiös?" fragte ich. "Ich nenne es atheistisch."

"Nein, nein, religiös, blasphemisch= religiös," erwiederte er lächelnd. "Da ift aber Eins, das ich besonders lieb habe; lesen Sie es laut, daß ich es noch einmal höre."

Ich las:

Ein Wetterstrahl, beleuchtend plöglich Des Abgrunds Nacht, war mir Dein Brief, Er zeigte blenbend hell, wie tief Mein Ungluck ift, wie tief entfeylich. Selbst Dich ergreift ein Mitgefühl, Dich, die in meines Lebens Wildnis So schweigfam ftandest, wie ein Bildnis So marmorschon und marmorfühl.

D Gott! wie muß ich elend fein! Denn fie fogar beginnt zu fprechen, Aus ihrem Auge Thranen brechen, Der Stein fogar erbarmt fich mein!

Erfdüttert hat mich, was ich fah! Auch Du erbarm' Dich mein und frende Die Ruhe mir, o Gott, und ende Die fcredliche Tragodia.

Ich mußte inne halten. "Welche Gedichte find das," rief ich, "welche Klänge! Nie noch haben Sie dergleichen geschrieben und ich habe noch nie dergleichen Tone gehört."

"Nicht wahr?" fragte Seine und richtete sich mit aller Mühe ein wenig auf feinem Kissen auf, indem er mit dem Zeigefinger seiner blassen, blut-

losen Hand das geschlossene Auge ein wenig össenete — "nicht wahr? Ja, ich weiß es wohl, das ist schön, entsetzlich schön! Es ist eine Klage wie aus einem Grabe, da schreit ein Lebendigbegrabesner durch die Nacht, oder gar eine Leiche, oder gar das Grab selbst. Ja ja, solche Töne hat die deutsche Lyrik noch nie vernommen und hat sie auch nicht vernehmen können, weil noch kein Dichster in solch einer Lage war."

"Ein Ruf vom Jenseits liegt darin," antworstete ich, "ein Wehruf wie von den acherontischen Usern, es ist der Sehnsuchtsschrei eines Schattens nach dem sonnigen Leben. Und es ist fein geswöhnlicher Todter, der herausschreit, es flagt und jammert ein Lear! Die tiesste Schwermuth Ihrer gesunden Tage, ach, sie ist eine helle prachtvolle Mondnacht gegen diese sternenlose, noch nie von Licht durchschnittene Finsternis!"

Ich fühlte es tief: das schreckliche Krankenlager hatte seine Natur auf eine tragische Höhe gehoben, die ihm eigentlich gar nicht eigen war. Die Tortur der schweren physischen Leiden hatte seine Seele gewaltsam ausgedehnt und bis zu einer unheimlichen Tiese durchbohrt. Heine bes merste die Gefühle, die er in mir erweckt und wollte mich durch kleine Erzählungen und Erinnerungen aus alter Zeit erheitern. Aber jede größere Aufregung, jedes längere Gespräch rächte sich an ihm. Seine täglich wiederkehrenden Schmerzen ergriffen ihn plöglich und streckten ihn regungslos hin. Leichenblaß und unbeweglich sag er da, als wäre sein Gesch oft blizartig sahrende Zucken verrieth noch, daß er sebe — aber ein unfäglich gequältes Leben.

Bon dem tiefsten Mitleid erfaßt, ich kann wohl fagen, zerrissen, sah ich eine Zeitlang stumm auf ihn, da aber sein Zustand sich nicht änderte, richtete ich ein paar Fragen an ihn, die er nicht beantwortete, nicht einmal zu hören schien.

Da wollte ich mich eben zur Thur hinausbegeben, um die eine der Wärterinnen herbeizurufen, aber Heine machte eine Bewegung mit dem Arm und ich blieb stehen, um zu erfahren, was er wolle. Er wiederholte diese Bewegung, die mir jedenfalls einen Wink geben sollte, ohne daß ich sie verstand.

Da machte Heine meinem Zweifel ein Ende, indem er auf das muhseligste ein "Bleiben Sie" flüsterte. Sein Wille erzwang eher den Gehorsfam von seiner Sprache, als von seinem Arm.

Fast eine halbe Stunde lang lag er in diefem Schmerzensanfall reglos da.

Ich erwähne dieser Scene, um ein Bild von einem Krankenlager zu geben, welches Tag für Tag solche Vorspiele des Todeskampses darbot, um die Macht und Clasticität eines Geistes zu zeigen, der beinahe nur noch in den Trümmern eines Leibes wohnte. Bei ähnlichen Auftritten verweilen und sie in ihrer Gräßlichkeit ausmalen,

will ich nicht. Draußen war der hellste Tag, der blaueste Himmel; die lachende Sonne blickte durch's Fenster, das rege freudige Leben der Andern rauschte geräuschvoll vorüber. In meiner Seele flangen die Berse:

"D fcone Welt, bu bift abscheulich!" seltsam contraftirend nach.

So hatte ich Heine bei meinem letzten Bessuche gefunden. Sein Wesen stand in der letzten Phase seiner Entwickelung und war keiner Mestamorphose und keiner Steigerung mehr fähig. Diejenigen, die ihn später gesehen, werden nichts Neues oder Anderes zu berichten haben.

Wie Siob auf seinem Lager hingestreckt, stieß er die wildesten Klagen gegen den Himmel aus und schien im Zwiespalt mit der ganzen Natur zu liesgen. Aber auch die Menschen vermehrten noch seine Qual und konnten ihn noch an einem Theile

seines Gemüthes verwunden, dem einzigen, der für den Schlag einer bewaffneten Hand noch empfindlich war. Ununterbrochene Angriffe erfolgten aus Deutschland auf seine Verson und auf feine Werke, mit einer Buth und einer Ausdauer geführt, wie er sie in den vorigen Tagen nie er= lebt. Während in Frankreich sein Ansehen stieg und Nordamerika seine Muse zu schätzen begann, lästerte ihn Deutschland und würdigte ihn tief herab. Es war einen Augenblick lang, als wenn im Vaterlande seine ehemals so hochgefeierten Werke wie gemeine Börsenpapiere im Werthe zurückgehen sollten. Noch da und dort gab es ein deutsches Journal, das für ihn in die Schranken trat, aber auch diese Blätter verminderten sich von Tag zu Tage oder sie schlossen sich wenigstens durch ihr Berstummen der täglich wachsenden Macht der Berkennung an.

Dies Alles mußte den Kranken tief niederbengen und hierzu trat noch das Gefühl, zu schwach und alt geworden zu sein, um dem Feinde, der immer übermüthiger tobte, mit einem Heere entsgegenzuziehen oder doch wenigstens einen der seindelichen Oberseldherrn zu einem Zweisampf zu sorbern, wie er es in ehemaligen Tagen zu thun gewohnt war.

Hier wird es am Plage sein, einige Worte über Heine's literarische Kriegsführung zu sagen, welcher so oft vorgeworsen wurde, daß sie von keinem ritterlichen Sinne, sondern von einem roshen und gemeinen Charafter zeuge. Diese Bersleumdung auf das Haupt des Sängers der zartesten Liebeslieder geschleudert zu sehen, muß Berswunderung erregen. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß Heine in vielen Fällen den Richter und Kläger in einer Person vereinigte und wo es Noth that, nicht anstand, auch als Henfer zur Hand zu sein. Der lachende Jugrimm, mit welchem er bei dem Uft der Brandmarkung zu Werke ging, wurde nicht nur grausam, ja barbarisch ges

funden, sondern er sollte sogar aus dem Kipel einer teuflischen Natur hervorgegangen sein.

Jenes ingrimmige Gelächter ist aber nicht so diabolisch, als man glauben machen will; es ist nur zu sehr menschlich. Der Soldat steht auf der erstürmten Bastion über Leichen und schwenkt in wilder Freude des Triumphs die bluttriesende Wasse. Die Leiche, die er eben jest mit Füßen tritt, hätte im umgekehrten Falle als Sieger dasselbe gethan.

Daß aber Heine unter den größten Versläumdungen, den frechsten Unbilden, den unversschämtesten Verkeherungen gelitten, davon spricht man weniger. Wie kömmt daß? Seine Gegner waren doch so boshaft und wüthend und ihre Zahl groß genug! Sie schrieben nur ephemere Blätter, die am Morgen die Welt sehen und des Abends zum Verpacken benutzt werden. Ihnen stand kein unsterblicher Griffel zu Gebote, um die Insulte in Marmor zu graben — verderblich

schle, den dieses Material verlangt.

Heine besaß diesen Griffel. Sollte er keisnen Gebrauch von ihm machen, weil die Nefrisminationen seiner Feinde nur dem flüchtigen Alatsch einer hämischen Minute glichen und es vorziehn, mit schweigender Verachtung seine Ehre zersehen, seine Schriften verlästern, seine Ueberzeugungen infamiren zu lassen? Dann, aber erst dann, hätte er seine Feinde verzehnsacht, nicht sie beschwichtigt, sie zur Vermessenheit getrieben, nicht von ihr zurückgehalten.

Heine hat Necht, wenn er sagt: "Es ist wahr, ich habe manchen gekratzt, manchen gebissen, ich war kein Lamm. Aber die gepriesensten Lämmer der Sanstmuth würden sich minder frömsmig geberden, besäßen sie, wie ich, die Jähne und die Tatze des Tigers." Ihm waren diese furchtbaren Waffen angeboren, er gebrauchte sie zuweilen, aber zu seiner Ehre sei's gesagt und

nachdrücklich hervorgehoben, nur zur Vertheidigung und herausgefordert. Seine perfönlichen Ausfälle waren nicht die Geburt einer kleinlichen Reizbarfeit, einer schmähsüchtigen Seele, nicht der Trieb zu scandalösen Auftritten, ja sogar nicht des Uebermuths im Bewußtsein solcher Angriffsmittel. Die Situation erzeugte sie, die Situation berief ihn zu seinem Amte.

Er wußte das und freute fich deffen.

Als ich ihn in jenen Sommertagen des Jahres 1854 zum letzten Male fah, fagte er:

"Bie lästern mich die Journale, was für ein miserabler Kerl bin ich nach diesen Artiseln, wie viel Mängel sinden sie in meinen Werken! Geht es so fort, so werde ich bald gar nicht mehr unter die Poeten gerechnet werden! So geht es mir in jenem Deutschland, das ich so geliebt, während Frankreich nur Worte des Preises für mich hat, Nordamerika mich nachdruckt und Literaten

in Neu-York und Albany Borlesungen über mich halten!"

Er hielt inne, ergriff dann meine Sand. druckte fie und fuhr fort: "Da eben erinnere ich mich, daß ich Ihnen dereinst für einen großen Freundschaftsdienst nur mit einigen Zeilen gedankt! Es hat mich gerührt und ich erkenne den Muth an, sich im Deutschland von 1854 so warm an meine Seite zu stellen in eben dem Augenblide, wo alle Thiere des Waldes über den fterbenden Löwen herfallen. Uch! ich fab fogar den Efel X... vor meiner Soble streifen, doch er schien mich nicht für marod genug zu halten, um mir einen Sufichlag zu verfeten und trollte fich fort, unficher mit den Glogaugen bin und her flierend - nur ein grotest fürchterliches Gewieher entrang fich seiner zottigen Bruft. Er ging - er schlich fort; vielleicht hat er gebort, daß felbst des todten Löwen Schatten manchem windigen Patron noch furchtbar werden wird ....."

Er zeigte auf ein Räftchen, das zu oberft auf einem Schranke gerade seinem Bette gegenüber ftand und fuhr plöglich neubelebt fort:

"Sehn Sie dahin! dort liegen meine Memoiren, darin sammle ich seit Jahren fraggenhafte Portraits, abschreckende Silhouetten. Manche wiffen von dem Räftchen und zittern, daß ich es öffne und verhalten sich inzwischen in banger Erwartung still oder laffen wenigstens nur verftoh= len durch nichtige Subjefte und literarische Sand= langer den Krieg gegen mich führen. In diesem Rästchen liegt ein hoher, feineswegs der lette meiner Triumphe. Meine Nerven laffen mich von Beit zu Zeit noch in Rube, und da finde ich denn noch immer die Kraft, einem Maripas nachzuspringen, ihn beim Ropf zu fassen und ihm die Haut über die Ohren zu ziehn. Das entsetliche Geschrei, das der Hallunke bei der Operation ausftößt, verbreitet fich im gangen Walde und flößt seinen Rameraden einen heilsamen Respett ein.

Ach! Wenn der Kerl nicht so erschrecklich schriee, es verlohnte sich wahrlich gar nicht der Nühe ihn zu schinden ... aber bis jetzt haben sie alle surchtbar geschrieen ....."

Er schmauste eine lange Zeit im Gedanken an die Ersolge seiner Angrisse. Endlich setzte er hinzu: "Ja, ja! Ich habe so manchen ausgeblassenen Frosch, manche perside Schlange, manchen unausstehlichen Bandwurm, ja auch manche Mißsgeburt gesangen, gepackt und in Spiritus ausbeswahrt. Wen das Loos getrossen, der entkömmt nicht so leicht meinem Glase! Mich dauert Deutschland! Wie wird das Ungezieser frech und unverschämt auf allen Tischen umherkriechen, wenn ich todt sein werde, ich, der große Bertilger"....

So konnte er hassen, tief, ingrimmig, mit einer Energie, wie ich sie bei keinem andern Mensschen noch angetroffen, aber nur darum, weil er auch lieben konnte. Er hatte den Sinn des Hohen, Reinen und Idealen, aber von dem, was

er in Licht getaucht sah, löste sich die Mehrzahl der Menschen und der Institutionen grell abstechend in dunkler Farbe ab. Mattherzig gehn die Meissten, wenn sie auch das Böse und Schlechte sehn, daran vorbei, denn der Kamps ist gefährlich und sie scheuen ihn. In der That, wer nicht ein Riese ist, kann in dieser Welt kaum etwas Anderes thun, als schweigen und sich, so gut es geht, vor dem Bösen zu wahren suchen — Heine warf sich mitten drauf, unbekümmert um die Gefahr, selbst Bisse und Wunden davon zu tragen, denn sein Herz war groß und gut und muthig.

Ja, es sei gesagt: sein Herz war gut. Doch dieses Herz gehörte nur seinen Freunden, der Haß war für die Feinde. Dieses gute Element, das in ihm waltete, ergoß sich sogar auf gleichgiltige, ihm ganz fremde Menschen. Es genügte diesen, um sein Interesse zu wecken, nothdürftig, arm oder unglücklich zu sein. Zahllose Flüchtlinge haben seine wohlthätige Hand empfunden, ohne

daß er gefragt hätte, welcher Partei sie angeshörten, wenn sie sogar aus einem Lager kamen, dessen Fahnen er verspottete und in dessen Reihen ihm seindliche Kämpfer nisteten; zu jeder Geldsammlung für irgend ein edles oder unverschulzdetes Unglück steuerte er mit, beinahe mehr als seine Mittel es gestatteten und sagte dabei sächelnd und wie zur Entschuldigung: "Ich liebe von Zeit zu Zeit meine Vistenkarte bei dem liesben Herrgott abzugeben."

Was mich betrifft, so denke ich mit gerührter Seele an die vielen Beweise freundschaftlicher Ausmerksamkeit, die mir seit Jahren von ihm zu Theil wurden. Als ich 1847 in Paris eine kurze Zeit lang an's Bett gesesselt war, kam er sast täglich zu mir, drei Treppen hinauk, wie schwer auch damals der Weg seinen Hüsen siel. Vier Tage vor seinem Tode noch erzeigte er mir einen Freundschaftsdienst unaufgesordert, still, ohne Ostentation. Vier Wochen nach seinem Tode ersuhr

ich die Sache durch ein zufälliges Zusammentreffen mit Taillandier in Prag.

Er ging hin — ich kann ihm dafür nicht einmal danken ......

Es hängt, mährend ich dies schreibe, Heine's Portrait von Rietz gezeichnet über meinem Tische und da ich ein um's andere Mal hinaussehe, rust es mir den Todten, wie ich ihn zuletzt gesehn, mit beinahe wunderbarer Treue vor die Augen. Ja das ist er, der bei so viel Güte so grausam, bei so viel natürlicher Zartheit so wild und auszgelassen, bei so viel Witz und Laune so todestraurig sein konnte, der Dichter der Mondnächte, des Meers, der Nachtigallen und der blühenden Linden, der so gräßlich endete! So saß er, während Tausende im fernen Deutschland auf dem Rahne, vom Berg herab, vom Sims der Burgzuine ins Thal herunter seine Lieder sangen —

Jahr um Jahr im Lehnstuhl, zu Tode traurig, bei dem vollsten Drang nach Lebensgenuß vom Leben abgeschnitten...

Es gibt mehrere Bilder von Beine. Ury Schefer, der große, finnige Meister, mir doppelt werth, weil er so viel Liebe und Verständniß für deutsche Poesie besitzt, hat ihn in früherer Zeit gezeichnet, im Alter von dreiunddreißig Sahren ungefähr mit langem Baar, bartlos, ohne Bals= tuch — es ist ein schöner Ropf und es mag dies der Dichter des "Buchs der Lieder" fein, aber ich habe Beine fo gang anders aussehend gefannt, daß dies Bortrait für mich keinen Werth bat. Es blickt mich fremd und unbefannt an. Aus Beine's Lazarustagen ift ein anderes Bild von Glepre vorhanden, das zuerst in der Revue des deux Mondes erschien und später der französischen Ausgabe der Reisebilder beigefügt wurde. Es ift ähnlich, aber es befriedigt mich auch nicht. Beine ist hier nicht allein, nicht unbelauscht, er liegt auf dem Paradebett vis-à-vis den zwei Welten. Wie er in Trauer versenkt in seinem Fauteuil zu sitzen pslegte, wenn ihn die Wärterin aus dem Bett gehoben, wie er da sann und träumte, bis ein neues Lied in seiner Seele aufging, so hat ihn Kietz aufgefaßt und es gebührt dem Künstler für sein sprechend ähnliches Bild der wärmste Dank.

Julius Campe, nicht nur Heine's Berleger, sondern auch einer seiner treuesten Freunde, veranlaßte die Zeichnung. Sein Wunsch war ein Delbild von Heine zu besitzen und er bat ihn darum. Heine sagte, daß seine Jammergestalt dies nicht gestatte. Man sprach hin und her und Campe bemerkte, daß sich Heine's Züge, der ganze Ropf gegen früher veredelt hätten. "Beredelt?" lächelte dieser. Campe wiederholte seine Neußerung. "Können Sie mir für die Wahrheit Ihrer Worte die Hand geben?" Es geschah. "Nun dann soll ein Maler das Bild in schwarzer Kreide liesern."

Campe war bei den verschiedenen Sigungen gegenwärtig, die Zeichnung entstand unter seinen Als der Ropf fertig auf dem Papier ftand, brachte er ihn zu Frau Mathilde. Sie erschraf. .. Er fiebt gang blind aus!" fagte fie. Campe erwiederte, das sei nach der Natur. "Ift er nicht ähnlich?" "Zum Erschrecken ähnlich," fagte fie, .. aber ich möchte ihn mit offenen Augen gezeichnet haben. - " "Gut, wir haben den Maler hier, er foll es versuchen, ob er Ihrem Bunsche genügen kann." Er machte den Berfuch und ging, um den andern Tag das Bild zu vollenden. Abends traf ihn Campe wieder und bat ihn, das Bild mit den geschloffenen Augen für ihn fertig zu machen, das andere der Frau zu laffen. Als am andern Morgen die Arbeit fleißig fortgesett wurde, bat Beine: "Laffen Sie mich einmal die beiden Bilder vergleichen." Das mit den offenen Augen gab er gleich zurud. .. Das ift eine Luge," fagte er. Das andere betrachtete er eine Weile und seufzte: "Ja, ja, das ist das wahre Bild unseres Herrn — er war ja auch ein Jude."

So am Fenster, im Fauteuil, wie das Bild ihn zeigt, verbrachte Beine gewöhnlich den ganzen Vormittag. Die Mappe lag auf seinen Knieen und mit dem Bleiftift auf einzelne Blatter schrieb er seine Berse und das der Welt noch unbefannte, mehrbandige Buch seiner Memoiren. Man muß nach seinem Tode ganze Stöße dieser Papiere aufgefunden haben, denn er schrieb weit, mit großen Buchstaben und nur auf eine Seite der Bogen. Alles ift von seiner Hand, Richts wurde diftirt, außer Briefe, nur die Reinschrift beforgte der Sefretar. Bar der Kranfe mude vom Arbeiten oder nicht in der Stimmung, machte Frau Mathilde die Vorleserin. Sie hat ihm ohne Ausnahme alle Romane Alexander Dumas' vorgelesen, denn Beine liebte und schätte diefen fruchtbaren, lebendigen und erfindungsreichen Geist

und fand in feinen leichtgeschriebenen Buchern die ergötlichste Zerstreuung. Aber viele seiner der Lefture gewidmeten Stunden nahmen Werfe ernft= hafterer Gattung in Anspruch. Es waren keine solchen, die zu ihm als Rünftler und Dichter in irgend einer Beziehung standen — man darf hier weder auf Kunstphilosophie noch Literaturgeschichte rathen — es waren Werke, die mit seinem Leiden in dem schrecklichsten Zusammenhange ftanden. Er hatte in den letten Jahren die ganze Physiologie, Anatomie und Pathologie seiner Krankheit auf das Kleißiaste studirt und die Schriften von Hesse, Albers, Andral und vornehmlich von Romberg waren ihm ganz geläufig geworden. Aber er war es gewohnt, auch hier seine Renntnisse zu ironi= siren. "Meine Studien," pflegte er zu fagen, "werden mir wohl nicht viel helfen. Ich werde höchstens im Simmel Vorlesungen halten können, um meinen Zuhörern darzuthun, wie schlecht die Aerzte auf Erden die Rückenmarkserweichung furiren." So hatte er auch einmal einem Besuche scherzend gesagt: "Meine Nerven sind so besons ders zerrütteter Natur, daß ich überzeugt bin, sie würden auf der Exposition die große goldene Mesdaille für Schmerz und Elend erhalten."

Aussprüche, würdig eines humoristischen Risbera!

Ich habe nun über den Geist der Stepsis, der in unserem Dichter waltete, noch einige Worte zu sagen. Es ist wahr, Heine war ein negirender Geist, ein Zerstörungsgeist. Doch muß man sich bei dieser oft gebrauchten Bezeichnung erinnern, daß sie rein bildlich ist. Man kann wohl ein schönes Haus zerstören, ohne nach der Mühe, die man sich gesgeben, etwas Anderes als einen Trümmerhausen geschaffen zu haben; ganz anders verhält es sich mit der Zerstörung auf geistigem Gebiete. Da kann man keinen Begriff und keinen Gegenstand vernichten, ohne daß sich als sosortiger Austausch ein Anderes an die Stelle setzt, gleichwie man

an der Oberfläche eines See's, aus dem man mit einem Eimer geschöpft, kein Loch zuruckläßt.

Wenn Heine spöttelt, daß er das halbe Fürsstenthum Bückeburg an den Sohlen mit sich sortsgetragen, negirt er die Kleinstaaterei und tastet Bestehendes an. In dieser Regirung aber drückt sich offenbar der Wunsch nach deutscher Einheit aus. Diese deutsche Einheit ist freilich ein Phanstom, könnte aber gleichwohl etwas Reales und Positives werden. Wie in dem angeführten Beispiele, das die Politis berührt, verhält es sich mit seinen Sarkasmen auf philosophischem, religiösem, literarischem Gebiete. Ein positiver Inhalt ist überall involvirt und wo er nicht ausgesprochen scheint, wird er dem Leser von dem Zeitgeist sousssiirt.

Heine's Schriften haben stets durch die selstene Sensation, die sie hervorriesen, bewiesen, daß sie Worte der Zeit enthielten. Sein reicher, großer Geist hat nie etwas ausgesprochen, was nicht taus

fend und tausend Menschen entweder gesagt oder auf den Lippen gehabt. Der Unterschied war nur dieser: die Anderen tauschten die Worte der Zeit nur gelegentlich in einem mehr und minder be= schränkten Lebensfreise aus, Beine that es immer und überall mittelft der Presse an eine halbe Welt gerichtet. Die Raubermacht der Karbe und die zu Schlagworten abgerundete Bildlichkeit fei= ner Aussprüche verändern nichts an ihrem Inhalte, find aber die Quelle des unwiderstehlichen Reizes, den sie ausüben. Diese beiden fünstleris schen Eigenschaften haben sogar jene, die das Be= sagte vorher gewußt und vorher geschrieben, erfreut. wenn auch nur darum, weil sie sich damit ihrer eigenen banalen Phrase entledigen konnten und für sie die lebendige, sich frei bewegende Gestalt des Beineschen Ausdrucks geschenkt erhielten. So ift Beine, um mathematisch zu reden, einer der Ex= ponenten des Jahrhunderts gewesen und fein Name wird in den Annalen deutscher Culturent=

wicklung für immer mit großen Schriftzügen eins gezeichnet bleiben. In wie weit der gute, forts schrittsbefördernde, lichtvolle Einfluß seines gewalts samen Geistes den nachtheiligen überrage, das ist freilich jett, mitten im Gewühl des fortdauerns den Parteikamps, äußerst schwer zu ermitteln.

Was aber eine ganze Zeit so mächtig und nachhaltig aufgeregt, muß ein lebendiges Princip in sich tragen. Die Wirkungen desselchen, die zu Tage liegen, lassen sich wohl bezeichnen, aber, besver sie ihre volle Thätigkeit nicht abgerollt, ist das Urtheil über sie fast unmöglich. Ein weitblickender Ropf sucht allerdings aus dem bekannten Resultate Schlüsse zu ziehn und Vorausberechsnungen der wirkenden Kraft anzustellen, wie der Ustronom, der einen Planeten entdeckt hat, aus dessen Entsernung und Beschaffenheit die Umlausszeit bestimmt. Welche Abweichungen sich dabei ergeben werden, ist lediglich Sache einer langen, oft vielzährigen Beobachtung. Eine hochmüthige

Kritif freilich bringt ihren Wahrspruch schneller zu Wege.

Ich erinnere hier an den Philosophen von Kernen, der mit Beine wenig gemein hat, Gines aber in bobem Maße: nämlich das Lächeln. Bur Beit seines Todes lauteten die Nefrologe seiner Bewunderer wie seiner Feinde ganz anders als nach der Revolution. Diese große Erschütterung belebte seinen Namen von Neuem und bei dem Brande des altfrangösischen Staates murden feine Schriften erft im mahren Lichte gefehn. Die fri= tischen Größen aber, die seinen Nefrolog schrie= ben, murden vor dieser welthistorischen Thatsache nicht wenig in Harnisch gerathen sein, wenn ihnen Jemand den Borwurf gemacht hatte, daß fie in Voltaire's Wefen und Bedeutung nicht fattfam eingeweiht gewesen ....

So wartet auch Seine's Genius, um Gerechtigkeit zu erfahren, auf den Umschlag der Weltstimmung. Er wird nicht ausbleiben. Ich habe schon früher darauf hingedeustet, wie sich Seine's Wesen in den letzten Sahsen eben durch die ganz unerhörten Qualen, die er auszustehen hatte, immer mehr erweiterte und vertiefte, ich habe nun Dem, was ich über die religiöse Nichtung seines Geistes sagte, noch einige wenige Worte hinzuzussügen.

Es ist ganz wahr, daß Seine in der schrecks lichen Jsolirung, die ihm gegen das Ende seines Lebens zu Theil ward, in der durch Folter gesschärften Zellenhaft seiner späteren Existenz sich viel mit der Gottess und Unsterblichkeitsfrage beschäfstigte. Das war keine Gaukelei des größten modernen Spötters, kein Versuch, noch dem Krankenbett und dem Tode eine Quelle des Wiges abzugewinnen. Die Größe einer solchen Frivolität paßt zu sehr zu einem so gearteten Wesen, als daß es nicht Leute gegeben haben sollte, die ihn eines solchen Spieles anklagten, aber nein — es war kein

Spiel, es war eine Reihe ernsthaftester Befehrungsversuche, die er an sich selbst anstellte.

In den Tagen förperlicher Kraftfülle, wo es den Anschein hat, als habe das Leben kein Ende, wird man mit dem Glauben und der Metaphysik bald fertig. Auch Heine glaubte in dieser Hinsicht abgeschlossen zu haben und mit allen jenseitigen Gedanken im Reinen zu sein.

Als er aber auf das Krankenbett niedergeworfen lag, hilflos, gelähmt, halbblind, das Opfer
endloser Schmerzen, die ihm zehnmal des Tags
den Tod vor die Augen führten, da brach sich der
Gedanke in ihm Bahn, daß das philosophische Ergebniß seines Atheismus doch wohl einer Revision, wenn nicht bedürftig, doch werth sein könne. Die religiöse Frage drängte sich ihm mit einer
natürlichen Macht auf. Mit einem Fuße schon in
das Grab gestiegen, schien er, ehe er den Tritt
that, zu fragen: Wo trete ich hin? So kam
Heine dahin, wieder an Gott zu denken. Der

Utheismus, wie er fich in den letten Jahren in Deutschland spftemhaft ausgebildet, war ihm zu= wider. Gine Naturauffaffung, die nicht nur fei= nen Plat für einen außerweltlichen Gott läßt. fondern auch einen innerweltlichen weltordnenden Verstand nicht annimmt, schien ihm flach und bei= nahe abgeschmackt. Diese Fragen bewegten ihn mehr als man es glauben sollte. Ift die Natur ohne ein innerlich zweckmäßig bildendes Princip Denfhar? Wie fommen die Stoffe dazu, eine Welt zu bauen der funftvollsten Organismen? Kann man durch Stoffverbindungen und Stoffmetamorphofen allein diese reiche und gestalten= volle Welt erflären, in der Alles so wunderbar in einander greift, um sich zu ergänzen? Mußte nicht von jedem erschaffenen Dinge der Plan, der Urgedanke, die 3dee in einem Beifte liegen, der früher da war, als die Dinge?

Und doch — welch ein Geist ist es, ein wie fremder, wie unbarmherziger, mit dem wir nir-

gends und nimmermehr in Verbindung treten fönnen! Die Natur zerbricht des Einzelnen wegen nirgendwo ihre Ordnung, es giebt feine Geister, die Ereignisse aufzuhalten und das Gebet des Verzweiselnden ist nur ein Rusen, in dem er sich selbst berauscht!

Seine prüfte das Alles, es beschäftigte ihn sortwährend, seine ehemaligen Resultate schienen ihm unbefriedigend und das machte ihn zum Spötter über denselben Gegenstand, dessen Ernst ihm kurz zuvor Alles zu überwiegen schien. Es gelang ihm doch nicht, sich selbst zu bekehren. Er zweiselte wieder und lächelte; er leugnete wieder und ersfand Wiße. Sein Bruder Gustav besuchte ihn und sagte nach den ersten Begrüßungen: "Wie ich höre, bist du eine ganze Betschwester geworzden." "Nein, nein, ich bin ein Betbruder geworzden," gab der Leidende mit seinem gedehnten Klasgeton zur Antwort "und ich bete alle Tage zum lieben Gott, daß er dir, guter Bruder, bessere

politische Gefinnungen eingeben möge." Der Wiener Redakteur lachte und hob dann ernsthaft wieder an: "Aber an die Existenz eines höchsten Besens glaubst du doch, lieber Beinrich?" Der Rranke lächelte und antwortete: "Wenn es ein höchstes Wesen giebt, so ist es auch mit den vollfommensten Eigenschaften, mit Allwissenheit und Allmacht ausgestattet. Bas fann es nun dieses große, allwissende, allmächtige Wefen fümmern, ob ein Mäuschen in der Rue d'Amsterdam an ihn glaubt oder nicht?" So lag es in der Natur dieses Beiftes, sich fortwährend an der Unfrucht= barkeit' seiner Forschungen durch Spott zu rachen, wie empfindlich diefer auch fein Berg und deffen Hoffnungen traf!

Wenn wir nun Heine mährend seiner achtsjährigen Krankheit, die an jedem kommenden Tag mit dem Tode zu enden drohte, betrachten, so zeigt sich an ihm eine moralische Kraft, die man ihm in seinen gesunden Tagen nimmermehr zuges

traut hatte. Es überrascht uns ein Stoicismus im Ertragen der Schmerzen, der bei einer garten und weichlich angelegten Organisation, welche nur für das Wohlleben und die Festmahle Epifur's geschaffen scheint, doppelt merkwürdig ift. Zeigt er sich hier als ein Glied des Volks, dem er an= gehört und bei dem auch der heftigste Lebenstrieb mit der erstaunlichsten Kraft des Duldens gepaart ist? Auch Juda duldet ohne Himmelshoffnung, was fein anderes Volf tragen würde! Doch nein, hier war mehr! Jede Paufe seiner forperlichen Qualen benutte er, um seiner Umgebung zuzulächeln und seinen Gaft, wer es auch war, zu erheitern. Er nahm Antheil an Allem, mas die Welt bewegte, er flagte nicht, er fiel Niemanden zur Laft, er wies feine Lieben hinaus, wenn die Schmerzen famen, er verzweifelte nicht. Wie ein Beltweiser im griechischen Sinne des Wortes ließ er geschehen, was der unabänderliche Rathschluß des Schicksals über ihn verhängt. Er schrieb Romanzen, Satyren, Balladen, verbesserte alte Auflagen, las Correkturen und richtete dabei Briefe an Freunde in allen Himmelsgegenden. Das that er krank, auf seinem Sterbebette! . . .

Und wenn er doch dann und wann eine Klage ausstieß, so war sie flüchtig, kurz und unter dem Schlage des Schmerzes entsahren — sie glich gewissermaßen dem unwillkürlichen Zucken des Auges, gegen welches eine Hand fährt. Mir kam es oft vor, als wenn sein Geist zu stolz geswesen wäre, um einzugestehen, wie schmerzlich er vom Körper mitberührt werde.

Schön und höchst charafteristisch ist ein Brief, den er an Dumas gerichtet. Er schrieb ihn einige Monate vor seinem Tode. Sch weiß nicht, ob er auf Alle einen so mächtigen Eindruck ausüben wird, mir war bei seiner Lesung so weh zu Muth, daß mir die Thränen in die Augen traten. Er sautet:

## Mein lieber Dumas!

"Ich fann Ihnen nicht ausdrücken, wie sehr mich Ihre Artikel über Marie Dorval ergriffen haben. Diese Blätter haben Sie eher unter Thränen hervorgeschluchzt als geschrieben und mit einem fast grausamen Erbarmen erfüllt. Ich habe darüber Thränen vergießen müssen.

"Ich danke Ihnen für diese Thränen, oder besser gesagt, für diesen Vorwand, um zu weinen: denn das menschliche Serz, dieser hochmüthige Hund von einem Serzen, ist so beschaffen, daß es, wie erdrückt es sich fühlen mag, zuweisen lieber frepiren, als sich durch Thränen erseichtern möchte. Dieser Hund von einem hochmüthigen Herzen sollte doch immer froh sein, wenn es ihm gestattet ist, seine eigenen Schmerzen durch Thränen zu dämpsen und dabei den Anschein zu haben, als weine es über das Unglück seiner Mitmenschen."

"Ich danke Ihnen also für die rührenden Blätter über Marie Dorval."

Freilich in seinen letten Gedichten entfährt ihm oft eine an den himmel pochende Rlage, ein verzweifelter Ausruf. Die Thränen über fein Unglück scheinen in Strömen zu fließen. das ift kaum ein perfönlicher Aufschrei mehr zu zu nennen. Der gefesselte, der Kurchtbares lei= dende Prometheus ift es nicht, aus deffen Munde die Klagen entströmen und aus deffen Augen die Thräne quillt. Prometheus leidet muthig und trott ruhig, er rührt faum die Fesseln, daß man die Schmach seiner Saft an ihrem Geklirre nicht vernehme. Es find die Oceaniden, welche, aus dem Meeresgrunde bervortauchend, den Gefange= nen beweinen. Die Rlagen, der verzweifelnde Aufschrei, die Thränen find Lieder der Meergöttinnen ....

Belcher Abstand, welcher Bechfel, welch ein Sohn, Seine auf dem Krankenbette schreiben

zu sehen! In der Zeit seiner blühenden Lebenssfraft hatte er auf einem Rosenlager gedichtet, der Gott der Liebe saß zu seiner linken, der rebensbekränzte Gott der Begeisterung zu seiner rechten Seite. Wie war das Ende dieses poestevollen Trimalchion!

Seit jenen Tagen des Augusts 1854 sah ich Heine nicht mehr, doch ich erhielt noch immer Zeichen, daß er mich nicht vergessen. Ein paar Monate später ließ er mir die "Vermischten Schriften" zukommen, später zur Ergöhung einen Brief an Alexander Dumas, einen deutschen Flüchtling betreffend, endlich seine Borrede zur "Allemagne," in welcher er meiner gedacht. Auf diese letzte Zusendung blieb ich ihm sogar den Dank schulzdig, so schmerzhaft hatten mich diese Zeilen überzgroßen Lobes berührt. Ich konnte nur schweigen und beschämt die Stirn senken. Der theure große Geist! Er hatte mich vor sich gesehen, wie er

mich sehen wollte, der erste Eindruck, den der junge, vom Glücke getragene Mensch, der in seisnem Uebermuthe kein Ziel für unerreichbar hielt, in ihm zurückgelassen, war fortgewachsen und er hatte ihm Worte gegeben. Ich darf sie als nichts Anderes nehmen, als für ein Zeischen, daß das Freundschaftsgefühl, das ich für Heine getragen, eine Erwiederung in seinem Herzen gehabt.

Inzwischen hatte der Kranke seine Wohnung gewechselt und ein Quartier in den Champs elissées, Avenue Matignon N. 3 bezogen, ein freundsliches Haus, unsern vom Palais Bourbon. Hier fand er, was er so lange gesucht, Sonnenlicht, frische Luft, die Aussicht ins Grüne; dabei war die Wohnung so gelegen, daß der Friede des Krankenzimmers nicht allzusehr durch den Lärm der heerweise aufs und abgehenden Spaziergänger und die unausschörlich dem Arc de l'Etoile zubraussenden Carossen gestört wurde. Heine konnte an

sonnigen und windstillen Tagen, um Luft zu schöpfen, auf den Balkon hinausgetragen werden. Er schrieb mir voll Freude über diesen Wohnungs-wechsel und ich trug mich den ganzen Winter über mit dem Gedanken und der Hoffnung, daß ich ihn im kommenden Frühjahr dort wiedersehn solle. Wan war durch die lange Dauer der Krankheit beinahe gewohnt worden, zu denken, daß dies Halbleben sich so noch auf lange hinaus fortsristen lassen sich wieder einmal nach Paris komme, werde ich ihn wirklich in einer neuen Wohnung besuchen — aber auf dem Montmartre!....

Abermals war die Einsamseit um ihn herum gewachsen, er selbst empfand, daß seine Agonie zu lange daure und das kostbare Mitleid der Zeitsgenossen sich in der Länge der Zeit verstüchtige. Er verlor sogar seinen Schwalbenvater \*), der

<sup>\*)</sup> Zwei in einem frühern Capitel angeführte Bigworte Beine's über ben "Schwalbenvater" find, ba fie

ibn so oft ergött hatte. Französische Freunde von ebemals traten oft ein halbes Jahr lang nicht vor. In einer Stadt der Freuden wie Paris es ift, wer mag da viel an ein Krankenbett denken, in gesperrte Luft treten, die Bein und das Elend eines folden Menschenlebens anschauen? ein Weib halt es da auf die Lange aus, eine Mutter, eine Gattin, eine Geliebte, aber fein Freund, am wenigsten ein Frangose! Als Berliog eines Tages gemeldet wurde, rief der Arme sich haftig aufrichtend: "Was? Jemand besucht mich? Berlioz bleibt doch immer originell!" Bitterfeit, welcher Schmerz der Verlaffenheit, welder Vorwurf gegen die Menschen liegt in dieser lächelnden Aeußerung!

Es war um diese Zeit, wenige Monate vor

von Mund zu Munde gingen, auf einen beutschen Poeten L. B. bezogen worden. Mit Unrecht. Ich habe mit dem "Schwalbenvater" eine ganz andere Perfönlichkeit im Auge.

feinem Tode, als ein Zufall in Beine's Saus ein Fraulein führte, welches feit frühefter Jugend für ihn begeistert war. Beine fand Befallen an dem Mädchen von feltener geistigen Un= lage, in deffen anmuthigem Befen fich der franzöfische Esprit mit deutscher Innerlichkeit in reizender Beise verband. Er bat sie den Besuch zu wiederholen. Sie fam wieder und der Rranke fonnte endlich ohne sie faum einen Tag bestehen. Wohl an hundert Blätter liegen von Beine's Sand mit Bleiftift gefchrieben vor mir, die er aus der Einfamkeit seines Krankenzimmers an das Mädchen sandte, um die beinahe Unenthehrliche herbeizurufen. Go wie der Befangene das Bögelchen liebt, das am Simse seines Kensters zu sitzen pflegt und es gärtlich füttert, um es bald wieder her= beizulocken und ihm die Stelle angenehm zu machen, damit es den grünen luftigen Wald von Zeit zu Zeit vergeffe, so überhäuft auch Beine feine Freundin und Gesellschafterin mit fleinen Ge-

schenken, welche finnvoll fein Wohlwollen in bundert Gestalten ausdrücken, und strengt beinabe täglich seine des Schreibens kaum fähige Sand an, fleine Briefchen hinzuwerfen, die unaufhörlich mit flebenden Schmeichelstimmen zu neuen Be= fuchen auffordern. Sieht man die großen, zierlichen, edeln Schriftzuge, fo fann man es faum glauben, daß fie von der welfen Sand eines gebrochenen Dragnismus herrühren, und lieft man den Sinn, den fie verdollmetschen, so fann man fich über die tiefe, unausrottbare Lebensenergie nicht genug wundern. Wir hören darin die garteften Gehnsuchtsworte von ehemals und die füßesten Schmei= chellaute, den bekannten Spott von der Reckerei an bis zum blasphemischen Ingrimm, die Rlage= rufe nach der Jugend, nach dem Genusse, nach dem Leben. Dies Alles hüllt fich in eine finftere Atmosphäre der Melancholie, aus welcher auch zuweilen wie Blige die Flüche der Verzweiflung hervorfahren.

Diese Briefe werden nie die Deffentlichkeit sehn, der Name des Mädchens selbst ist ein Gesheimniß. Ein bizarrer Zufall führte mich erst nach Heimniß. Ein bizarrer Zufall führte mich erst nach Heimeis Tode mit deren Besitzerin zusammen; wenn man es einen Zufall nennen kann, eine Beskanntschaft, die seit neun Jahren in den Wogen des Lebens untergegangen zu sein schien, zu ersneuern. Es war mir vergönnt, einen Blick in diesen Schatz zu werfen, der sogar zahlreiche Gesdichte enthält und ich theile hier ein paar der Briefe mit, welche mir mit Erlaubniß der Bersöffentlichung mitgetheilt wurden.

Ein Blatt vom November 1855 lautet:

### Liebste holde Freundin!

Ich danke für die füßherzlichen Zeilen — bin froh, daß Sie wohl sind — ich leider bin immer sehr frank, schwach und unwirsch, manchmal bis zu Thränen über den geringsten Schicksalsschabernack affizirt. — Jeder Kranke ist eine Ganasche. Ungern lasse ich mich in solchem miserasblen Zustande sehen, aber die liebe mouche muß ich dennoch sumsen hören. Komm Du bald — sobald Ew. Wohlgeboren nur wollen — sobald als möglich, komm mein theures, liebes Schwabensgesicht — das Gedicht habe ich ausgekrizelt — pure CharentonsPoesse — der Verrückte an eine Verrückte.

**ఫ్**. ఫ్.

Wenige Tage später:

Mittwoch 3 Uhr.

Liebste Seele!

Bin sehr elend. Hustete schrecklich 24 Stunsben lang; daher heute Ropsschmerz, wahrscheinslich auch morgen — deshalb bitte ich die Süßeste, statt Morgen (Donnerstag) lieber Freitag zu mir zu kommen. Bis dahin muß ich lungern. Mein Serinsky\*) hat für die ganze Woche sich frank

<sup>\*)</sup> Damit ift Beine's letter Sefretar gemeint.

melden lassen. Welche unbehagliche Mißstände! Ich werde fast wahnsinnig vor Aerger, Schmerz und Ungeduld. Ich werde den lieben Gott, der so grausam an mir handelt, bei der Thierquälersgesellschaft verklagen. Ich rechne auf Freitag. Unterdessen füsse ich in Gedanken die kleinen pattes de mouche.

Dero Wahnsinniger H. H.

Um 1. Januar, Heine's eigenem Geburtstag, schreibt er an die Freundin:

Liebes Rind!

Ich gratulire Dir zum neuen Jahre und schiese Dir anbei eine Schachtel Chokolade — die wenigstens de bon gout ist. Ich weiß sehr gut, daß es dir nicht ganz recht ist, wenn ich dersgleichen Convenienzen bevbachte, aber es geschieht auch unserer äußeren Umgebung wegen, die in der Nichtbeobachtung der üblichen Ausmerksamkeit einen Mangel an wechselseitigem Estime sehen würde. Ich liebe Dich so sehr, daß ich für meine

Person gar nicht nöthig hätte, Dich zu estimiren. Du bist meine liebe Mouche und ich fühle minder meine Schmerzen, wenn ich an Deine Zierlichkeit, an die Anmuth Deines Geistes denke. Leider kann ich nichts für Dich thun, als Dir solche Worte, "gemünzte Luft" sagen. Meine besten Wünsche zum neuen Jahre, ich spreche sie nicht aus — Worte!

Ich bin vielleicht morgen im Stande, meine Mouche zu sehen, dann lasse ich es ihr wissen. Jedenfalls aber kommt sie übermorgen zu Ihrem Nebukadnedzar II.,

ehemaliger preuß. Atheift, jest Lotosblumenanbeter.

Eines aus den ersten Tagen des Januar 1856 sautet:

#### Liebste Mouche!

Ich bin sehr leidend und zum Tode verstrießlich. Auch das Augenlied meines rechten Auges fällt zu und ich kann sast nicht mehr schreisben. Aber ich liebe Dich sehr und denke an Dich, Du Süßeste! Die Novelle hat mich gar nicht

ennühirt und giebt gute Hoffnungen für die Zustunft, Du bist nicht so dumm, als Du aussiehst! Zierlich bist Du über alle Maaßen und daran erfreut sich mein Sinn. Werde ich Dich morgen sehen? Eine weinerliche Verstimmung überwältigt mich. Mein Herz gähnt spasmatisch. Diese baillements sind unerträglich. Ich wollte, ich märe todt!

Tieffter Jammer, dein Rame ift

5. Beine.

Ein lettes Billet, ungefähr vier Wochen vor feinem Tode geschrieben, ift gang furz.

#### Liebste Freundin!

Ich stede noch immer in meinem Repsschmerz, der vielleicht erst morgen endigt, so daß ich die Liebliche erst übermorgen sehen kann. Welch ein Kummer! Ich bin so frank! My brain is full of madness and my heart is full of sorrow! Nie war ein Poet elender in der Fülle des Glück, daß seiner zu spotten scheint. Leb wohl. H.

Ich breche ab, meine Auswahl ift durch Berhältniffe beschränkt und ich weiß nicht, ob diese oft rührenden, oft entsetzlichen Rlagerufe dem Lefer, der Beine weniger liebte, nicht monoton scheinen. Ich fuge nur noch ein Gedicht hinzu, das weder der Form noch dem Inhalte nach neu oder bedeutend genannt werden fann, dem aber die Reit, in der es geschrieben wurde, bei allen Senen, die Beine's Muse verehren, einen unbestreit= baren Werth ertheilt. Dieses Gedicht ift fein lettes und wohl nur zwei oder drei Wochen vor feinem Tode entstanden. Wehmüthig war mir zu Muthe, als ich das Brouillon durchflog und die großen, zierlichen, edlen, mit Bleistift geschriebenen Buchstaben wiederfand. Es war ja die lette Bemegung feiner Sand auf dem Papiere und diese scheint noch so ftark, ja in manchen Zügen muthwillig, als wäre es noch gar weit bis zum Tode! Das Gedicht selbst ist gleichsam ein Ueberblick über Heine's ganze dichterische Thätigkeit.

deutet noch einmal alle seine Lieblingsgestalten mit einigen Pinselstrichen an, verweilt noch einsmal bei den bedeutendsten Wendepunkten seiner Laufbahn und beschließt seine Gesänge von ehesmals mit seinem letzten in ihm noch lebenden Leide, mit seiner jetzigen trostlosen Liebe, — seisner Schattenliebe.

Es trägt den Titel "für die Mouche" und lautet:

Es träumte mir von einer Sommernacht, Wo bleich, verwittert, in bes Monbes Glanze Bauwerke lagen, Reste alter Bracht, Ruinen aus ber Zeit ber Renaissance.

Nur hie und da, mit dorisch zernstem Knauf, Hebt aus dem Schutt sich einzeln eine Saule, Und schaut ins hohe Firmament hinauf, Als ob sie spotte seiner Donnerkeile.

Gebrochen auf bem Boben liegen rings Portale, Giebeldächer mit Sculpturen, Bo Blensch und Thier vermischt, Centaur und Sphynx, Satyr, Chimäre — Fabelzeitsiguren. Es steht ein offner Marmorsarkophag Ganz unverstümmelt unter ben Ruinen, Und gleichfalls unversehrt im Sarge lag Ein tobter Mann mit leibend sansten Mienen.

Karyatiben mit gerecktem Hals, Sie scheinen mühfam ihn emporzuhalten. An beiben Seiten sieht man ebenfalls Biel basrelief gemeiselte Gestalten.

hier fieht man bes Olympos herrlichkeit Mit feinen lüberlichen heibengöttern, Abam und Eva flehn dabei, find beib' Bersehn mit feuschem Schurz von Feigenblättern.

Hier fieht man Eroja's Untergang und Brand, Baris und Helena, auch Heftor fah man, Mofes und Aaron gleich baneben stand, Auch Esther, Jubith, Holosern und Haman.

Desgleichen war zu fehn ber Gott Amur, Phöbus Apoll; Bulkanus und Frau Benus, Pluto, Proferpina und Merkur, Gott Bachus und Priapus und Silenus. Daneben ftand ber Cfel Balaams

— Der Cfel war zum Sprechen gut getroffen —
Dort fah man auch bie Prüfung Abrahams
Und Loth, ber mit ben Tochtern fich besoffen.

hier war ju ichau'n ber Tang herobias, Das haupt bes Taufers tragt man auf ber Schuffel, Die holle fah man hier und Satanas, Und Petrus mit bem großen himmelsichluffel.

Abwechselnd wieder sah man hier sculpirt Des geilen Jovis Brunst und Frevelthaten, Wie er als Schwan die Leda hat verführt, Die Danae als Regen von Dukaten.

Sier war zu sehn Diana's wilde Jagd, Ihr folgen hochgeschurzte Nymphen, Doggen, hier fah man Herfules in Frauentracht, Die Spindel brehend halt fein Arm den Rocken.

Daneben ift der Sinai zu fehn, Um Berg fieht Ifrael mit feinen Ochfen, Man schaut ben Herrn als Kind im Tempel stehn Und bisputiren mit ben Orthodoxen. Die Gegensatze sind hier grell gepaart, Des Griechen Luftsinn und ber Gottgebanke Judaa's! Und in Arabeskenart Um beide schlingt der Epheu seine Nanke.

Doch wunderbar! Derweisen folderlei Bildwerfe traumend ich betrachtet habe, Bird plöglich mir zu Sinn, ich felber fei Der tobte Mann im fconen Marmorgrabe.

Bu Saupten aber meiner Ruhestatt' Stand eine Blume, rathselhaft gestaltet, Die Blätter schweselgelb und violett, Doch wilber Liebreiz in der Blume waltet.

Das Bolk nennt sie bie Blum' der Passion Und fagt, sie sei dem Schädelberg entsprossen, Als man gekreuzigt hat den Gottessohn, Und dort sein welterlösend Blut gestossen.

Blutzeugniß, heißt es, gebe biefe Blum', Und alle Marterinstrumente, welche Dem henker bienten bei bem Märthrthum, Sie trüge sie abconterfeit im Kelche. Ja, alle Requisiten ber Passion Sahe man hier, die ganze Folterkammer, Jum Beispiel: Geisel, Stricke, Dornenkron', Das Kreuz, den Kelch, die Nägel und den Hammer.

Solch eine Blum' an meinem Grabe ftanb Und über meinen Leichnam niederbeugend, Wie Frauentrauer, füßt fie mir bie Sand, Ruft Stirne mir und Augen, troftlos schweigend.

Doch Zauberei bes Traumes! Seltsamlich, Die Blum' ber Passion, bie schwefelgelbe, Berwandelt in ein Frauenbildniß sich, Und bas ist Sie — bie Liebste, ja, Dieselbe!

Du warst bie Blume, Du geliebtes Kinb, An Deinen Kuffen mußt' ich Dich erkennen. So zartlich keine Blumenlippen find, So feurig keine Blumenthränen brennen!

Gefchloffen war mein Aug', boch angeblickt Sat meine Seel' beständig Dein Gefichte, Du fabst mich an, beseligt und verzuckt Und geisterhaft beglangt vom Montenlichte! Wir sprachen nicht, jedoch mein herz vernahm, Bas Du verschwiegen bachtest im Gemüthe — Das ausgesprochne Wort ist ohne Scham, Das Schweigen ist der Liebe keusche Bluthe.

Lautlofes Zwiegespräch! man glaubt es kaum, Wie bei bem flummen, gartlichen Geplauber So schnell bie Zeit verstreicht im schönen Traum Der Sommernacht, gewebt aus Luft und Schauber.

Bas wir gesprochen, frag' es niemals, ach! Den Glühmurm frag', was er bem Grase glimmert, Die Welle frage, was sie rauscht im Bach, Den Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag', was er strahlet, den Karfunkelstein, Frag', was sie duften, Nachtviel' und Rosen, Doch frage nie, wovon im Mondenschein Die Marterblume und ihr Todter kosen!

Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß In meiner schlummerfuhlen Marmortruhe Den schönen Freubentraum. Ach, es zerfloß Die Wonne meiner ungestörten Ruhe! D Tob! mit beiner Grabesstille, bu, Nur bu fannst uns bie beste Wolluft geben, Den Krampf ber Leibenschaft, Luft ohne Ruh, Giebt uns für Glück bas albern rohe Leben!

Doch wehe mir! es schwand die Scligkeit, Als draußen plöglich sich ein Karm erhoben; Es war ein scheltend, ftampfend wüster Streit, Ach, meine Blum' verscheuchte dieses Toben!

Ja, braußen fich erhob mit wilbem Grimm Ein Zanken, ein Gekeife, ein Gekläffe, Ich glaubte zu erkennen manche Stimm' — Es waren meines Grabmals Basreliefe.

Spuft in dem Stein der alte Glaubenswahn? Und disputiren diese Marmorschemen? Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan Wetteisert wild mit Mosis Anathemen!

D, dieser Streit wird enden nimmermehr, Stets wird die Wahrheit habern mit dem Schonen, Stets wird geschieden sein der Menschheit heer In zwei Partei'n, Barbaren und hellenen. Das fluchte, schimpfte! gar fein Enbe nahm's Mit biefer Controverse, ber langweil'gen, Da war zumal ber Esel Balaams, Der überschrie bie Götter und bie Heil'gen!

Mit diefem 3 = a, 3 = a, bem Gewieh'r, Dem schluchzend etelhaften Miglaut, brachte Mich zur Berzweiflung schier bas dumme Thier, Ich selbst zulett schrie auf — und ich erwachte.

Als Heine diese Verse schrieb, glaubte er selbst nicht, daß schon der Tod an seine Thür poche, ja sogar sein Arzt hoffte den Kranken noch länger hinaus zu erhalten. Da unterbrach den gewohnten, gleichmäßig leidensvollen Krankheitszustand ein heftiges Unwohlsein und zerstörte auf eine unerwartete Weise den so lange sast nur fünstlich zusammengehaltenen Organismus. Wohl nicht mit Unrecht sagt ein englischer Arzt: man stirbt nicht an dem Uebel, wegen welchem man krank darnieder liegt, sondern an der Schwäche

der Natur, das Uebel nicht bestehen zu können. Es war weder das Leiden der Nerven, noch das des Rückenmarks, an welchem Heine endete, eine unter anderen Verhältnissen ganz unbedeutende Indigestion brachte ihn um.

Drei Tage hielt ein nicht zu stillendes Ersbrechen an und es ward bald für Niemand aus seiner Umgebung zweiselhaft, daß Heine diesmal unsterliegen müsse. Die ungeheuren Dosen Morphium, die er allmälig zu nehmen gewohnt worden, hatten ihm wohl sonst ähnliche Zustände bereitet, doch noch nie so hestige und anhaltende. Dennoch trozte er und hoffte, er würde auch aus diesem Kampse noch sebend hervorgehen. Er sette ein neues Tesstament auf, ohne es jedoch über den ersten Pasragraph hinaus zu bringen und blieb sortwährend bei vollem Bewußtsein. Ja, der Wiß sogar versließ ihn nie. Einige Stunden vor seinem Ende stürzte ein Besannter in sein Zimmer, um ihn noch zu sehen. Gleich nach seinem Eintreten richs

tete er an Heine die Frage, wie er mit Gott stehe. Heine erwiederte lächelnd: Sein Sie ruhig! Dieu me pardonnera, c'est son metier! So sam die letzte Nacht heran, die Nacht vom 16. Februar. Der Arzt trat ein und Heine fragte ihn, ob er sterben werde. Doctor Gruby glaubte ihm nichts verhehlen zu müssen. Der Kranse empfing die Nachricht mit voller Ruhe. Um 4 Uhr des ans dern Morgens hauchte er seinen Geist aus.

Er war als Leiche so schön, wie ihn Niesmand, der ihn gekannt, am Leben gefunden, sogar sein Arzt behauptet, nie wahrgenommen zu haben, daß der Tod selbst über jugendliche Gessichter so viel Verklärung ausgegossen habe. Die Todtenmaske, die man abnahm, hielt treu und dauernd diese Züge sest.

Ja, er ist todt, der franke Schwan hat sein Sterbelied endlich zu Ende gesungen! Die Muse der deutschen Poesie ringt unter Thränen die Hände, zerreißt ihr Gewand und läßt die Haare

wehklagend flattern. Einer ihrer größten Lieblinge ist dahingegangen. In diesem Jahrhundert hat sie vielleicht nur zwei oder drei Mal einen gleich großen Schmerz erlitten und ein Verlust, wie dieser, steht ihr nicht bald wieder bevor.

Derjenige, der feit feiner Jugend nur den fuß bezaubernden Liedern des Gangers gelaufcht, ohne gewohnt gemesen zu sein, ihn seinen gelieb= ten Freund zu nennen und ihm die Hand zu schütteln, der hat nichts verloren. Beine's Leier ist durch seinen Tod nicht zerschmettert, fie liegt neben der Urne wohlerhalten, mit unverstimmten Saiten. Die Menschenhand, die bisher die entzückenden Accorde auf dieser Leier gegriffen, wird als Geifterhand noch immer und um fo reiner und mächtiger hineingreifen und das Grabes= schweigen durchklingen. Ueber den Berewigten wird der Mond der romantischen Poeste in ruhiger Lichtfülle ftehn und mit seinen Silberftrahlen wie fonst die blübenden Lindenbaume verklaren. Auch die Elsen und Waldfrauen werden unter Glockengeläut allnächtlich herangeritten fommen und ihren Geisterreigen vor den Augen der Eingeweihten sortführen. Geisterhafte Jungfrauen und Bräute werden aus ihren einsamen Waldseen wie zuvor emportauchen und Gesänge der Liebe, schmerzelicher Schnsucht und süßer Schwermuth ertönen lassen. Für den, der ihn nicht gefannt, sebt Heine noch immer. Nur die schöne menschliche Illusion, daß eine seltene Existenz aufgehört hat, deren Leuchtkraft immer und immer fortdauern sollte, senst hier und dort ein Haupt und läßt eine schmerzliche Klage emporsteigen.

Wahrlich, wenn wir dies Ende betrachten, wir werden an den Glauben der Alten gemahnt, daß die Auserwählten der Musen nicht wie alle übrigen Menschenkinder sterben, für welche das irdische Dasein der Umfang alles Lebens ist, sons dern daß sie den Söhnen der alten Götter gleischen, die ihre kampf = und thatenvolle Laufbahn

nicht felten mit einem entsetzlichen Tode beschlies Ben, um den Ruhm ihres göttlichen Ursprungs anerkannt zu sehn und als Halbgötter, über jes den Schickfalswechsel erhaben, fortzuleben.

Ein griechischer Tragiser sagt, es sei den Göttern nicht genug für das Loos zu danken, zur rechten Zeit für seinen Ruhm zu sterben.

Bard Heine eines solchen Looses theilhaftig? Auf den ersten Blick sollte man es schlechts weg verneinen. Eine so martervolle, lange Kranks heit hängt sich an ein Leben, das wir in genias ler Kriegss und Liebeslust hinbrausen sahen und welches wünschen ließ, daß es eines Tages wie Merkutio's Leben auf einen Hieb ende, und daß der letzte Wig der letzte Seuszer sei.

Dennoch aber ist diese martervolle achtjährige Krankheit kein unglücklich abstechender, disharmonirender Lebensanhang, sondern sie ist ein ergänzendes Stück und zwar das Ende.

Bare Beine wie Merkutio gestorben, so hatte

wohl Niemand seinem Leben die Torsogestalt angesehen, eben nur darum, weil das, was nicht zum Vorschein kommt, wie nicht vorhanden, wie nicht geschehen und daher auch nicht zu suchen ist. Doch wäre es ein Torso gewesen, denn Heine hätte das, was in ihm war, nicht vollstänz dig ausgelebt und die Nachwelt hätte nimmerzmehr seine volle Bedeutung abwiegen können.

Eben durch sein Leiden erst sollten seiner Lyra Töne entquellen, wie sie die deutsche Lyrik noch nicht gehört, es sollte die freie, auf sich selbst beruhende Macht des in ihm wohnenden Geistes siegreich entsaltet und der ihm gemachte Borwurf der Frivolität, die auch an dem Heiligsten zupft und für nichts einsteht, zu Schanden gemacht werden. Sein sonst ewig heiteres Wesen, eine natürliche Folge seines Glückes und Lebensmuthes, hatte zu der Verläumdung geführt, daß es ihm an Ernst und Charafter mangle. Ein so schrecksliches Verhängniß mußte leider erst kommen, um

ihn vor der Welt, die sonst den genophontischen Ernst des hohlen Charlatans so oft gläubig hinzunehmen pflegt, von diesem Schein oder dieser Lüge zu reinigen!

Faßt man aber die Zeitperiode, in welche Heine's Tod fällt, ins Auge, so muß man gesstehn, daß das Schicksal keinen ungünstigeren Augenblick als den gegenwärtigen wählen konnte, um uns den Dichter aus der Welt zu führen. Einestheils fehlt eben jetzt unserer Zeit die literarische Stimmung mehr als jemals, anderntheils lenken dem Todten seindselige Gewalten die Orsgane, durch welche allein sich Herz und Gedanken der Nation fundgeben können.

Die Presse des Tages hat den Tod des größten modernen Dichters in ihren Spalten kurz und bundig, wie jedes andere Vorkommniß einregistrirt.

Dieses Stillschweigen ift aber nicht Gleich=

giltigfeit, fondern nur augenblickliches Ber-

Auf Heine's Grabe ift, seiner eigenen Berordnung gemäß, kein Wort gesprochen worden, ebensowenig durfte für ihn eine Messe gesungen oder ein Kadosch gesagt werden. Er sang lange vorher:

> Reine Meffe wird man fingen, Reinen Rabofch wird man fagen, Nichts gefagt und nichts gefungen Wirb an meinen Sterbetagen.

In einem feltsamen Einklang damit ist auch jede literarische Grabrede unterblieben. Was gewiß im Herzen von Hunderttausenden lebte, ist nicht über die Lippen gebracht worden.

Wie seinem leblosen Körper ist es symbolisch auch seinem Dichtergenius ergangen. Aber dies wird nicht so bleiben. Die flüchtigen Wolken an seinem Ruhme werden vorübergehen und sein Name wird bald mit allen seinen Strahlen die deutsche Literatur schmücken.

Heinrich Heine's Tod wird der Anfang seisner Apotheose sein.

Bei Soffmann und Campe in Samburg ift ersichienen:

# Dildnif

von

## Seinrich Seine,

gezeichnet von C. B. Rieh zu Baris, lithographirt von Adolph Hornemann.

Groß Folio.

Preis 1 Thir. 15 Sgr.

Bur gefälligen Notiz für die Buchhandlungen bemerten wir, daß wir biefes Bildniß nicht in Commission, sondern nur auf Berlangen und auf feste Rechnung vers senden.

Soffmann und Campe.

Salle, Drud von S. D. Schmibt.



Drud von S. W. Schmibt in Halle.





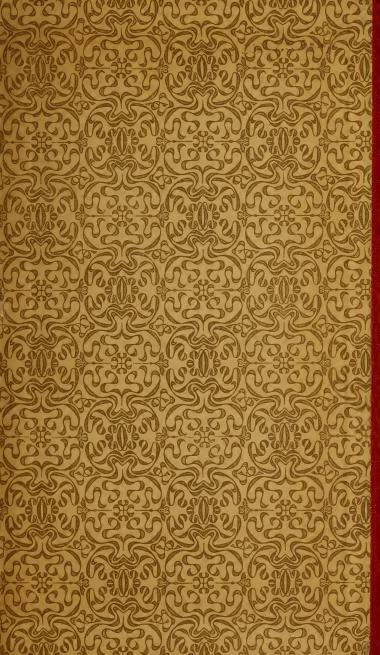

0 022 012 347 9